

Helv. (8). 173<sup>i</sup>-4

<36629748280017

<36629748280017

Bayer. Staatsbibliothek

Lauffer

Mel. 449

Historische und Critische

# Beyfräge

Bu der

Wistorie

Det

### Widsgenossen,

Bestehend

In Urkunden, Zeugnissen und Untersuchungen, auch ganten historischen Wercks gen, größen Theils aus authentischen Handschriften genommen, und zu mehrerer Beglaubung und Erklärung der vornehmsten Geschichten, vornehmlich mit Absicht auf das große Werck

Frn. Facob Pauffers

Vierter Theil.

Burich, Verlegte Conrad Orell und Comp. 1739.

### Inhalt.

I. Ofwaldi Myconii Commentarius de Tumultu Bernensium intestino 1528.

II. Vadiani Zerstöhrung bes Closters Roschach und baraus erfolgte Belagerung ber Stadt St. Gallen 1490.





## De Tumultu Bernenfium intestino M D XXVIII. COM M E N TARIUS

Oswaldi Myconii Lucernani.

Osteaquam omnia providens Deus primæ illius ecclesiæ gratiam longioris quasi temporis intermissam spacio tandem hac nostra tempestate mortalibus reddidisset, ac verbum fuum facrosanctum jam perHelvetiæ partes aliquot humanis mentibus feliciter infudisset, effectum est, ut & Bernensium civitas, ubi gustum ejus nonnullum percepisset, magno sibi desiderio totum illud pararet ingerere. Quapropter dicputatione Badensi, quæ non ita multo ante hebita, neglecta penitus, utpote quæ nihil visa est, nisi bonis viris malum & perniciem struere, collationem Scripturarum in sua urbe de summis christianæ fidei rebus agere instituit. Ergo pro re instituta nihil prætermittit; viros accersit undique primarios, à Titulis etiam religionis magnos, utriusque h cresios Evangelicæ & Papisticæ doctos, adfer quisque precatur, quod viæ speret suæ robur adlaturum, dummodo Literis Dei depromtum divini referat mentem Spiritus. [Tom. IV.]

Præ ceteris adesse jubentur sacerdotes, qui cœlestem debebant escam per ditionem Bernensium ex officio gregi Christiano, si quid in utramvis partem, ex quo Veritas luceret magis, in medium proponere valeant. Precibus & pollicitationibus \* . . . Ioannes . . . cejus . . . Murnerus Doctores, alter ex Berna alter e Lucerna ..... quibus de causis ..... ret Veritatis ..... testantur ad ipsum in lucem editi. Nos vero qui aliud instituimus, eo lectore dimisso, de disputatione plura dicere supersedemus: tentabimus autem in literas referre, quæ veritatem ex hoc conflictu triumphantem sint consecuta. Ab Evangelii parte stante victoria contra turgidas, regni papistici vires, Bernenses omnium ditionis suæ mentes per legatos exquirunt, si libeat e Scriptura Dei compertæ Veritati manus, si opus suerit, auxiliatrices porrigere. Nam esse qui linguas virulentas, vel jamjam ad conviciandum exerant, minenturque, quod si caderet pro voto, malum sacile posset accidere patriæ. Quod egerint non egisse sibi, sed communi bono, quo veritas salutis a multis jam seculis avaritia libidineque summorum sacerdotum obscurata maligne, perspecta hic degere præcipiat, ut illic immortalibus esse liceat. Iis auditis & cognitis adfirmant plerique, se quod sit Dei fortiter adserturos, tantum efficiant, ut & sibi Veritas sepulta reviviscat. responso legati gavisi, posteaquam optime sperare jusserant, in urbem redeunt. Senatus animo suorum conspecto nihil omittit, quod ad Evangelii

<sup>\*</sup> Deest in Mscpto.

profectum & in urbe & extra pertinere videretur. Ante omnia præsbyteros conquirit bonos, pios, doctos, quos suis tum in docendo Verbo; tum in exemplo christianæ disciplinæ præserendo graviter, præficiat. Qui linguarum dono præcellebant, adsciscit, ut iis probe perquisitis & imbibitis, Christi fides non eo tenebrarum relabi posset, quo prioribus ante nos ætatibus ignorantia & malignitate pontificum Rom: ordinisque totius Ecclesiastici cum animarum gravi pernicie, dehonestamento nominis Dei crudelissimo, devoluta fuit. Senatum etiam ordinavit exemplo Tigurinorum, qui causas conjugales in posterum cognosceret, ne flagitia clam patrata \* ... episcoporum auro familiis accepto.....lata fra.... similiter . . . ntegerentur, neve . . . . Deum . . . quibus licitum, ..... negotium... tes & monachi ventri, gloriæque timent ab Evangelio. sic ab eodem illi voluptatibus, quocirca velis & equis in contrarium nituntur. Causa cur falsi Antistites Evangelium repudient & respuant.

Ex horum inter Bernenses numero procaces quidam Haslienses, Interlacenses & Sebedalios pertinacissime sollicitant, ne Dominis suis in rebus hisce novis atque nesariis audientes sint, ne sidem majorum flocci pendant, ne Missam sacrosanctam, qua nihil Deus salubrius terris, nihil dederit plausibilius, abiiciant, agant sortiter, id enim jure posse. Accedunt ad istam consilii pravitatem Sylvani superiores, diligenter admonstentes, ne parentum religionis vestigia dimittante.

\* Deeft in Micpto.

sancta & felicia, ut per quæ contendentes illi neque bonis ullis caruerint unquam, neque hostium quamtumvis gravium insultus aliquando perhorruerint, imo nunquam non istos ingenti gloria pessumdederint. Et ut alacrius obsecundent, pollicentur se pro viribus adfuturos. Hæc verbis quidem, illud facto patrant Sylvani: Sacrificum semel atque iterum, per causam, quod plebeianum sacerdotem dandi potestas Briensanis penes Abbatem sit Montis Angelici (cœnobium ita vocant inter montes Sylvaniæ) magno cum Bernensium contemtu Briensiam ad sacra sacienda deducunt, postquam Bernenses literis edocti cœlestibus missandum per ditionem suam nuperrime prohibuissent. Non æquo id animo ferunt Bernenses, agunt tamen quod jubebat pietas. Li-teris principio tentant reprimere temeritatis insolentiam: at ubi nihil efficiunt, legationem quantam antea vix unquam, nempe D. Ioannem Diesbachium urbis præfectum cum Senatore septimo dimittunt. Orant, monent, hortantur, coptis desistant, utpote quæ contra fas, æquum, justum, pugnent, contra fœdera, quibus jam olim honorificentissime vincti sint, peccent: tales injurias, talem despectum nequaquam permittant. Hoc si obtineant rem habere non infeliciter, sin minus, cogitent, quantus malorum acervus hinc in futurum se queat attollere. Verum ita vultu, verbis, factis contra itum est, ut actum bene putarent, quod illæsis abire Sylvania liceret. vero tam impotenti audacia, quia fortitudo putabatur, in tantum Haslienses animantur, ut jam

jam per se veluti laqueum mandare Bernensibus In os dicunt, se in ea, quam majores reliquerint, fide perduraturos, alterius doctorem non admissuros, Missam ceu maximum peccantis animæ solatium quo digna sit cultu prosecuturos. Hic ut fint immoti, Sylvani nullum non movent lapidem: alliciunt, pollicentur, confirmant, clam ad colloquia vocant, omnia, ut Evangelio cohibito licentia libidinari posset. Tandem Interlacenses igitur vendicare parant, quæ patrum munificentia putativis illis sacris ab ejus loci monachis peragendis contulerat: sic interim ratiocinantes, si Missa nihil, si cœrimoniæ nihil, si quibus est Deus in hanc usque diem cultus nihil, ad nos redeant, quæ stulte pro hisce persolvendis contributa sunt.

Ex Alpibus Arula decidens, postquam per plana diutius delabitur, in lacum tandem intrat Hasliensem. Iuxta cœnobium exitu reperto mox oppidum Sublacense perstringit, pontem ibi sustinet, ultra pontem veluti Vivarium, unde quantum volueris, quotiescunque sibitum, piscium exceptabis. Moles e grandioribus saxis in sluminis medio supereminens aquam in duas parteis secat, quarum copiosior liberum initio molis, & amplum obtinet cursum; In fine cogitur per ejusdem pressioris sactæ molis declivitatem redire tanquam in viam. Altera vero & minus habet aquæ, & ingressum per asseres subjectos velocem, & in parvulum præcipitium devolutum. Excipitur alveo X. circiter passus lato, XXX. longo. Decessio plana & ampla. Hac pisces cubitalis

A 3

fere longitudinis delicati, vocant Albelos, nos milagines putamus, e lacu Thunino per Arulam non brevi certe tractu quam maxima copia subeunt ad usque cataracten: ibi tum necessario subsistunt, nam aquæ profluvium progredi non sinit, retrolabi natura prohibet. Dum opus est sic excipiuntur: Lenunculo piscatores sagena circumducta ripam qua prodierant repetunt, sagenam trahunt, ac tantam vim piscium in marginem converrunt, ut videntibus sit miraculo. Non multis ante annis semel uno tractu capti mille quadringenti. Vivarium illud ab Interlacensibus rusticis confringi cæptum, tunc tandem dimissum ubi sentiunt, saxa majora difficilius moveri posse. In comobium impetu facto vorant, potant, insaniunt, nec teruncium solvunt, Quod quidem dum a Bernensibus ingenti conatu prohiberi tentatum esset, tam petulanter contemnunt, ut jure cum iis congredi visum sit, Iudicii locum Thunum oppidum constituunt, arbitros æquos deligunt, diem dicunt; verum Sylvanis auctoribus non comparent isti. Tum de vi contra inobedientes, contumaces, perfidos, consultandi Bernensibus data est occasio.

Dum igitur consultant, Tigurini malevolentiam quorundam nostræ consæderationis capitum volventes, qua se convitiis non tolerabilibus ab Evangelii statim primordio conspurcarant, e communibus conciliis ejecerant, minas passim jactarant, Cæsaris societatem se prius expetituros, quam pati, sides ut ista radices sigat, & tandem conspirarant, mortis periculum multo

fidei sublatæ præhabituros; cogitandum putant, quonam pacto munire contra periculorum ejusmodi minas atque procellas se possint. est Civitatem circa fidei rationem cum Bernensibus jungere. Legatis dimissis rem adgrediuntur, fit satis voto. Pactum igitur in hunc modum habebant: Confæderati posteaquam veteres laudem, honorem, pacem, & tranquillitatem multam concordiæ beneficio possederint, nunc autem Christi Verbum a Tigurinis & Bernensibus susceptum, morum pravitas non nihil emendata, cœrimoniæ fictitii Dei cultus abjectæ, sic animos quorundam e confæderatis exasperarint, ut antiquam, ita nominant, fidem juraverint retinendam, post preces etiam invitatusque multiplices, siquid melius ac salubrius e Scriptura Dei norint, per se, vel suos, edoceant, non gravate cessuros; neminem id vero non extreme contemsisse imo potius illud egisse, contumaces ut redderentur quicunque duabus illis Civitatibus obligati sunt; motas tandem ut sibi consulant, ne Verbum illud salutiserum, veritasque Dei cœlitus demissa, temerario conatu aliquo seu vi proterviter opprimatur. Civitates igitur illas in Dei nomine, Iesuque Servatoris omnium ad sacri Rom. Imp., communis patriæ suique firmitudinem, robur, usum, honorem, rursum inter se Civitatem junxisse & mutuæ Tutelæ sædus, ad olim percussum sædus, iniisse, talibus quidem conditionibus: .

Primo ut judicia, privilegia, jura, vitam, honores, bona, vicissim inter sese tueantur at-A 4 que

que defendant, subjectos curæ habeant, utilia & honesta promoveant. Deinde fides, quando merum sit donum Dei, partes agant, utraque seorsim alteram interpellante, quo de conscientia libera sit apud Deum. Tertio si quis alterutram partem ob fidem, quocunque tandem prætextu conturbare tentaverit, altera mox ad protegendum, sive petita, sive rumore docta, suis impensis quam sidelissime prosiliat. Quarto, in Comitatibus, Dominiis, Præfecturis communibus reperiri cupidine Verbi tam ardentes, ut vel sponte sacrificos sustollant, qui id se doceant quam purissime; interim vero consæderatorum præsectos more suo graffantes, sacrificos expel-Îere, libros sacros devovere, subjectos carcere, tormentis, mulctis, afficere: Quapropter unanimiter statuerint, ne posthac parochianus ad opus docendi legitime substitutus, doctrinam & vitam ad normam Scripturæ dirigens, ejiciatur. Subjectorum nullus in 12. articulos fidei, quos a pueris didicerimus omnes, culpa carens, multetur, etiamsi forte contra humana dogmata non nihil peccaverit. Monachi seu monachæ per easdem plagas, si verbo docti conscientias liberare monasteria deserendo voluerint, iis quidquid pro perenni victu secum intulerint, restitu-Quinto parochias, quibus ad suffragiorum sortem Evangelium denunciatur, nemo violenter abarceat. Similiter vis absit omnis, si quarum pars major papistici regni consuetudine magis teneatur. Hic autem perquam diligenter illud perscriptum, si sorte reliquos consæderatos Deus Deus per suam gratiam illustrarit, ut Evangelio recepto se cum Tigurinis & Bernensibus conjungere sustinuerint, eos voluntarie & ingenti cum gaudio recipiendos. Si magistratus alii seu Civitates idem in futurum petierint, integrum id sibi volunt servari. Quiquid autem hic pactum, neque fœdus antiquum Helvetiorum diminuat, neque pactionem cum Cæsarea Majestate violet, nec quorumvis antehac initæ conventioni malo sit. Aliter vires extendat explicatque contra neminem non, qui Tigurinis & Bernensibus ob fidem iniquior extiterit, omni dolo tamen & Duret deinceps quam confraude seclusa. stantissime, nec altera partium nisi per alterius consensum dimittatur unquam. Quinto quoque anno suis cœrimoniis & Juramentis, ut initio factum, redintegretur.

His confectis Constantienses quia compererant aditum ad illud fæderis nec externis occlusum, ipsi autem propter ea, quæ jam acciderant, non vulgaribus periculis sese obnoxios Evangelii causa cognoscebant, non ita multo post in hanc eandem Civitatem concedunt, sine tamen aliqua juris derogatione, quo debent Cæsaribus & Romano Imp. Quæ res adeo doluit confæderatis quibusdam, ut id cum per se tum per alios infringere congrentur. Conficiunt enim ut Literis Cæsarianis & legationibus mox Tigurum, Berna & communes Helvetiorum conventus opplerentur. Non licere cuipiam alienas urbes, oppida, vicos, fine causa, contra domini voluntatem sibi consociare, minus vero Tigurinis & Bernensibus de Civitatibus

vitatibus præsertim domus Austriæ propter hæreditarium illud concordiæ fædus a multis jam annis & institutum & servatum. cæpto desistendum vel manendum infortunium. Cæterum quia probe, juste, pie, suerat actum, nec quidquam contra id, quod erat objectum, responsum est brevibus a Tigurinorum & Bernensium senatu, nihil temere, nihil per injuriam, a se commissum adversus Austriæ principes, aut dictæ concordiæ perpetuum fædus. Ejus autem quod egerint autorem esse Deum, quapropter irrevo-cabile futurum. Quod si quis ob id incommodare statuat innocentibus, vivere qui se sit vindi-Ita conatus iste per constantiam piorum oppressus, effecit ut Lucernani, Urii, Suitenses, Sylvani, Tugini, quo bonos viros læderent, tyrannidem inceptarent in suos. Nam ære mulctant, qui carnes diebus, quibus non licebat per Episcopos Romanos, comederant, longe gravissimo. Mandant ne cui Testamentum novum vel legatur vel audiatur, vel in ædibus, ut depravatum, & glossariis novis contaminatum, quibus indoctiores facile tum in errores, tum in contemtionem rerum divinarum abstrahi queant, Si quis aliter egisse fuerit deprehensus, numis aureis XX. continuo puniatur. libros clam habitos mors tandem prodiderit, bonis omnibus multetur. Præter hæc ultima pati cogunt multos, qui docti cœlitus aut in Missam, aut in simulacra cœrimoniasve liberius invecti fuerant. / Ex his novimus aqua submersos, igni crematos, & capite plexos. Confæderatorum quoquoque Præfecti dominorum voluntati prorsus consentaneam navant operam. Præter cæteros autem Jacobus Stoccerus Tuginus homo infigniter impudens, libidinosus, ignorans Dei, per id temporis Durgeanos antestando vexat; nam edictis in professores veritatis Evangelicæ promulgandis haud fuit segnis, in exigenda mulcta constituta de falso condemnatis adhuc impigrior, unde laudem facile non parvam apud suæ farinæ homines pepererat. Quamvis ante hunc proxime Josephus Montanus Suitensis, homuncio loquax, fraudulentus, & impie inconstans, ut qui præ omnibus veritatis principio Dei gnarus, ubi consequebatur honores, desecerit, & in truculentissimum Evangelii Christi persecutorem degeneraverit, multo sævior extitisset: paucos enim propter agnitam confessamque Dei Veritatem morti superioribus annis addixerat.

Nec Abbates interim & Episcopi per se cessant, orant enim, sollicitant, numerant, & amplius pollicentur, ne sides ista pessima cursum obtineat, cessurum enim id in perniciem Reip. Christianæ. Verum nescio si quid aliud, quam suos per isthæc vana magis ad currendum incitaverint. Gentem Rhenivallensem Abbas vendicat Sancto Gallensis, Arbonensem Episcopus Constantiensis, virile tamen robur atque virtus ad consæderatos spectat. Illæ Verbi solatio mentibus intellecto & ejus desiderio magis indies gliscente, desicientibus autem qui satisfacerent, Senatum adeunt Tigurinum communi voto, queruntur antistites non satis habere, quod ipsorum hactenus labores

labores devorarint, animas orco miserabiliter devoverint, sed pertinaciter velle, ne præter confuetum aliud requirant. Et cum veritas nunc tandem quasi postliminio redierit ejusque clari-tas ad se quoque nonnulla ex parte commearit, effeceritque non parum sui cupidos, petere cum ab solis hac tempestate divinis de rebus auxilium & petatur & comparetur, ut juste pieque roganti-His auditis & cognitis, non fobus subveniant. lum annuit senatus, verum etiam statuit suppetias se laturum pares omnibus, in quos æqua sibi foret cum reliquis confæderatis potestas, dummodo majori sic parti vel oppidanorum vel pa-ganorum placitum esset, jurisdictione potestatum quarumvis integra manente tamen. Quamo-brem dictæ genti vires omnes ad rem proposi-tam adjudicates bises con l'il tam adjudicatæ hisce conditionibus, ut honorem, tributa, reditus, obedientiam, quibus debeant, reddant, justitiam autem fidei soli Deo. Hic. si quis opponere se temere conatus suerit, manibus pedibusque promittit Senatus adsuturum, ne gloria Dei diminuatur. Gaudium ingens suit non tam Rhenivallensibus, quam toti civitati: spes enim data viam Deum aperuisse, qua jam Verbum ejus sensim ad quoslibet transmeare posset. Non multo post hæc quidam e Durgeanis auxilium pariter invocant contra parricidium animarum, mox alii, sicque deinceps, dum in regnum Christi illa tota gens commigravit.

Priusquam ad res Bernensium redeamus, Doggiorum paucis meminisse non ab re videbitur. Noverant hi quidem jam pridem voluntatem Dei, sequen-

sequendamque statuerant, sed innovare quidpiam initio cum gravius videretur, ad postremum animo sumpto templis idola cum altaribus ejiciunt. Suitenses mirum quam id ægre ferrent, persuasi potestatem in illos esse sibi, cum pactionis genus tantum foret, quo plus tamen Doggiis Suitenses, quam illi Suitensibus debebant. Ergo blanditiis agentes principio, si valeant à cœpto tam inaudito revocare Doggios, dum nihil proficiunt, minitantur bellum. Verum id contemnendo facillime repressum. Paucis diebus interjectis e monasterio Vallis divi Joannis simulacra pauci quasi per ludum extrudunt, quod quidem dum Abbas fugiens non fugatus, thesauro furtim præmisso, conqueritur apud Suitenses, novus exoritur tumultus. Ibi tum actum tanta quidem severitate, ut & Doggiis putaretur non præter ra-tionem si sibi consulant. Legationem itaque Tigurum dimittunt, auxilium, quo nec Evangelium nec Jura gentis suæ manibus extorqueantur, petunt: nam esse dicunt quibus utrumque sit in animo. Senatus re prudenter considerata, necubi cedere pietas impietati, seu justitia damnum facere cogeretur, omnem promittit operam. E vestigio duces legit atque signiferos, delectum per ditionem agit, edicitque militibus, ut in singulas horas sint quam instructissimi. Suitenses quoque per sœdera complices vocant ad subsidium adversus Doggiorum inobedientiam, quippe qui precibus & mandatis suis contemtis hæreticorum sint ingressi vestigia: hoc vero se pati nec posse nec velle. Vocatis nescio quid subierit,

rem prius verbis tractandam judicantes, concilio ad Baden convocato, rogant Suitensium Legatos, quodnam Juris in Doggios habeant? E responso compertum hos post obitum Friderici Doggioram Comitis a Suitensibus & Glareanis æqualiter in Cives receptos, ut eos tueantur pro virili contra cujusvis injuriam: Doggios tum denique ad auxiliandum obligari, cum hostiliter eorum patria peteretur: sinem conventionis esse partium arbitrium. His ad hunc modum cognitis Suitenses corripiuntur a consæderatis, quod tantum se causa non æqua vexaverint, monenturque, res tam grandes posthac diligentius expendant, ne quando pæna luenda sit imprudentiæ.

Nunc redeundum ad Bernenses. Rebus omnibus diligenter prudenterque consideratis, inveniunt ad pacem & tranquillitatem aditum patere nullum, nisi per Vim, qua de causa, quidquid ad bellicum adparatum pertinet, conquirunt. Nec cessat pars adversa, nam ad repugnandum totis viribus jam pridem animum induxerant. Imo Sylvani superiores armis sponte sumtis in ditionem Bernensium impressionem facere jamjam incipiunt. Igitur 18. die Octobris anni XXVIII. supra CIO IO. Salutis, Bernensium Senatus Tabellario publico Tigurinos monet, Sylvanos ingenti militum numero transire Brunigam montem, armis instructos, ut quos rebelles effecerint, jam etiam tue-Quapropter in animo esse cum exercitu sublatis signis in eos proficisci, quibus nec pium nec justum hactenus placuerit. Ipsorum itaque partes

partes esse pro vi sœderis & civitatis nuper initæ sic se comparare, ut iterum admoniti pro viribus adfint. Accepto nuncio, Senatus milites, arma, tormenta parat, farinam avenaceam ex veteri consuetudine frixam ad commeatum vasis reponit, nec quidquam prætermittit, quod vigilantium refert concivium. In adversariorum tanta multitudine trecentos erat invenire solos, quorum ultra 60. ex Hasliensibus erant, qui debita moverentur in Dominos suos reverentia, quam ob causam subtrahere se, atque ad Bernenses resugere coguntur. In oppidum primo Sublacense perveniunt, sed quia muris vetustate collapsis locus parum suerat tutus, a Bernensibus re cognita Thunum evocantur, & vexillo protinus dimisso præsidiariorum loco illic esse jubentur. Fugam mox ubi gens rusticana persentit, in ædes illorum impetu fertur, rapit, vastat, subvertit omnia, non vicinitas movet, non ejulatus muliebris, non pueri, non infantes, perdunt quidquid est obvium, ab uxoribus & virginibus abstinent tamen. Prosectionem dum adornant Bernenses, Judicia quatuor (qui ruricolæ sunt proxime ad urbem habitantes, cujus & pars sunt ejusque sub signo militant,) vel pari conditione vel amicitia & affinitatibus moti Senatum petunt, ne quid contra familiares, cognatos, imo contra Reip. Bernensis membra hostilius moliantur; eorum etenim cum in pace tum in bello operam sæpius prosuisse, dubioque procul si quid accidat deinceps quoque profuturam. Illos si devastent, se ipsos devastent: Si oppriopprimant, non pessimam ditionis suæ partem opprimant. Quocirca pro singulari prudentia & mansuetudine clementer omnia considerent, ac faciant, id se rogare & obsecrare, quam queant cupidissime. Senatus brevibus respondet, bono sint animo, neminem se læsurum injuria. Quia vero non satisfactum hoc responso, consultant quid amplius faciendum. Consentiunt ablegandos e singulis Judiciis ad partem diversam denos, qui rebus diligenter perquisitis, si fieri queat, uni paci studeant. Verum illo posteaquam perventum, mulieres auditæ jus subinde clamitantes, pueri palantes ac miseri conspicati, nulla sanitas uspiam, & quod in primis horrendum, si qua pacis fiebat mentio, non folum audiri convitia sed & damnum intentari. Rursus itaque domum reversi, relatis cunctis, quæ viderant, atque cognoverant pensitatisque, Dominis adversus impios & superbos nullas non vires Tum protenus Bernensium Ursus proficifcitur, Dom. Joanne Erlachio Urbis præfecto Duce, Ursifero Petro Wyshanio, Vexillisero tormentariorum Sulpicio Hallero. Tigurinis per Literas significant hac se tempestate nihil opus habere præsidio nisi divino, cui quidem adeo consilium & operam suam commendaverint, ut hostem in præsentiarum timere fuerit impium. Ipsis interim curæ sit demandant, ne quid mali patiatur alibi vel sua vel eorum Respubl., non eos modo qui sint in armis hostes esse, verum etiam qui id quiescendo maxime dissimu-Hos occasionem certo manere, quæ si minus offeratur, titulum tunc tandem mediorum captaturos. Senatus Tigurinus mente Bernensium accepta per Legatos jubet Lensburgenses finitimosque vel Lucernanis vel Rheno, fortes fint, atque vigilent: ad omnes etenim casus adsuturos se militibus & omni paratu quam instructissimos. Ex Durgeanis quærunt, occasionem præbente malitia temporum, Tigurini, quidnam his tam periculosis dissensionibus de ipsis sperare liceat? Omnia fortia reddunt, tantum ut si quid Evangelii gratia inposterum accidat, muniantur & ipsi. Dum hæc aguntur vagum quiddam nunciant Bernenses, Lucernanos impressionem in Herogeam versari: quod si fiat præsenti sint animo hortantur, quo sciant quid opus facto. Cujus quidem adhor-tationis hic eventus, ut per se vigilantissimi Ti-gurini vigilantia se ipsos quoque superare conarentur.

Non mihi videor interpolasse rerum ordinem Lucernanorum mentione facta, si demonstravero, quid reliqui sœderatorum in hisce turbis agitarint. Lucerna propter foedus cum tribus Civitatibus Sylvanis, quas vocamus, seorsim ab initio fere Consæderationis percussum, Sylvanis admodum obligari, nec tamen communi sædere & illorum iniquitatibus prohibentibus, ferre supetias audere. Suspendere quoque quod Tigurini, volante signo Ursino non statim se proripuerant, nam formidare quid id sibi vellet? Tandem huc devenire, ut octingentis militibus clam ad Sylvanorum vo-[Tom. IV.] luntatem

luntatem lectis, maneant tamen ne hostium numero censerentur. Interim non omittere, si quid recte potuisset, tentare, namque cum Suitensibus & Tuginis Mellingam & Bremgartum oppida munire præsidiis, ex æquo debentia Tigurinis etiam & Bernensibus. Id hanc ob causam tentatum ne convenire possent hi subsidiis, nam oppida inter utriusque ditionis confinia sita, Rusa slumine intersecante transitum exhibitationis. bent liberrimum. At is conatus ubi fractus, domi non fine stomacho mussare. Friburgenses & Salodori concives Bernensium a multis annis, in hunc se modum gerere. Salodori missis de pace Legatis audiunt : Hoc se beneficio jamjam penitus non indigere, bellum namque maturo consilio decrevisse: quapropter officium requirere potius, quo rependant quod olim ipsi Jure Civitatis, dum a suis intessino tumultu premerentur, exhibuerint: Quare do-mum abeuntes ex debito faciant: vel id si noluerint, causas exponant. Igitur delectu habito manent dum ab iis evocentur. Friburgenses quia cum quinque capitibus paulo superius no-minatis de fide in unum Deum extirpanda nonnihil communicaverant, angustiis conclusi dubitant, utronam sit declinandum, usque dum a Senatu Bernensium in os Legati sui perjuri Civitatisque Violatores criminarentur. De Uriis ferebatur, magistratu cunctante quinquaginta circiter ad Sylvanos procurrisse. Suitenses propatria solliciti videre ne quid pateretur incom-modi: Suberant causæ, quibus procul dubio fuccursuccurrerat quam essent pessime de Tigurinis meriti. Tuginorum vetustum in Evangelicos Viros odium pugnasset forsitan evocatum, nisi propior extitisset sua Respublica; propter hanc enim campanam defignarant, cujus sonus exauditus in Vicum Baram convocaret omnes ad accipiendum quid rei & quid agendum foret. Schaphusii & Abbacellenses quia rumor erat, nescio quis, de Ferdinandino subsidio Sylvanis submittendo, malebant suis id viribus excludi quam alterutram partem adversus se tepidius agendo concitare. Rerum itaque finem domi desidentes expectabant.

Jam vero Thunum usque pervenerat Ursus, cum agrestes quatuor ex hostibus speculandi gratia profecti ad divi Beati montem excipiuntur à H. Frischingo jam dudum proscripto, patriam enim is sortiter factis recuperare vel vita defungi statuerat. Adversariorum Exercitus interea cum maximo Sylvanorum Signo Sublacense tenebat oppidum, quæ res animadversa Bernenses eo ratibus per Lacum Thuninum cum Vexillo tormentariorum & aliquot bombardis rhedariis perpellit. Quod quidem persentientes hostes, relictis quæ secum advexerant retro Briensiam abeunt. Receptis itaque Bernenses oppido & cænobio, segui cedentes communi voto statuunt-De improviso tum adsunt deprecatores Lucernani, Basilienses, & Valesiani, consilium fallentes: nam iis ut est'aditus ad utriusque partis milites impetratus, nihil agunt nisi de concordia & pace, nec flagitando permittunt damnis

ut inter se prosequantur. Quod cum Ursus latibulo semel emotus vix sustineret, Sylvanis autem hoc ipsum præter opinionem accideret, nescio cujus rei veniret in mentem, castris motis derepente ad suos revertuntur, sædissime destitutis, quos maxima ex parte miseros ac infelices in tantas turbas conjecerant. Cum igitur Bernenses insequendi cupiditate jam magis magisque flagrarent, depreçatores tantum non lacrimis ardorem extinguere satagunt, obtinent tandem, quia Tigurinorum quoque tametsi res ipsorum nihil minus ageretur, preces interces-fere. Sic sactum ut Sylvanorum persida temeritas, ne quid dicam gravius, maneret inulta. Frutingenses abitione Sylvanorum rei finem prospicientes, ad Ursum persugiunt, qui tum in Cœnobio consultarat. Nemine vero Sylvanis ejectis hostilem animum exhibente, Bernensium Copiæ divisæ, partim Briensiam, partim abeunt Hasliam & passim idolis atque aris quæ restabant ejiciendis operam impendunt. Interim agrestium quidam ad Valesianos suga penetrant, quidam sequuntur Sylvanos, reliqui desperati Bernensium copiis denuo congregatis supplices manus tendentes se dedunt. Ejus deditionis hæc formula fuit. E regione dediditiorum acie Bernenses in pascuo boum instructa, præliaturis similes tormentis omnibus in primis ordinibus collocatis contra procedunt. Ad quos adpro-pinquantes distracti particulatim agrestes undique circumdant. In medio constituti provolutique ad Ducis pedes, rogantur: "Deditis ne vos , posses

, possessiones, jura & quidquid suit hactenus in ", vestra potestate?,, Adfirmantibus illis, mox in testimonium pacis contra deditos tormenta succenduntur omnia. Tum locutus in hunc modum præfectus militum dicitur.

" Equidem compellare vos iis debebam titulis, , quibus & a nobis hactenus & a majoribus , nostris semper suistis compellati, probi, boni, , fidi, chari. Sed res huc, prohdolor, vestra , quidem culpa, redacta est, ut nihil minus va-, leam, quocirca vi quadam pertractus ad longe , diversissima nomina cogor maximo cum ani-" mi dolore nuncupare, scelestos, malignos, , perfidos, odiosos. Igitur hæc tristia prius , inaudita vobis, animis accipite. , male acta, propter contumaciam & perjurium, , propter rebellionem, quibus Dominos vestros , semper benevolentissimos, ac pientissimos , lacessivistis, omnia vos hodierno die perdi-" disse jura: Libertatem omnem, qua prætet. , cœteros in summa tranquillitate vixistis ad hoc , temporis, amilisse, futurosque servos, utpoto ", vi & gladio debellatos, in posterum longe , miserrimos. Neque vos soli tales eritis sed ", etiam liberi, nepotes, totaque posteritas ve-, ftra, quousque Bernensium Civitas nomen ,, suum retinebit. Contra vos, qui tam promta , fuistis obedientia, qui tam egistis fortiter & , honorifice, nomen atque laudem obedien-" tium optimorumque virorum vobis ipsis & , vestris omnibus constabilistis, eritque res ea vobis.

,, bis, liberis, nepotibus & qui sunt hos ipsos, secuturi tum bono, tum honori, donec Ber-

" nenfium Respubl. manebit incolumis.

Hæc ubi dicta vexillis primum ab hastis dediticiorum convulsis, & in culeum ad hoc præparatum demissis, os culei funiculo præsectus colligat. Deinde Jurium & Privilegiorum ta-bellæ, totius rusticanæ Civitatis sigilla proferri darique præsecto jubentur. Legibus tandem dictis & jurejurando confirmatis, inermes & capite nudato sub jugum mittuntur. Inobedientiæ malo & alienæ voluntatis obsequio, re tam insueta nostris in terris peracta, Dux captivis aliquot, in principibus seditionis computatis (é quorum numero Bartholomæus Drachselus frater præpositi Interlacensis) in urbem dimissis, & dediticiis abeundi facultate concessa, manet in castris, quamvis anni tempore durissimo, propter rusticos Grindel waldenses, qui jamdum pertinaces, neque dediti, neque dilapsi Lucernam dimiserant, qui supplices opem invocarent, qua de causa Lucernani commoti, quærunt sicunde valeant, contrahere vires adversus homines tam pravos, (pios sic vocabant) atque molestos. Petunt itaque literis à Basiliensium Senatu, quoniam Tigurinorum & Bernensium nihil non sua fide contaminantium importunam insolentiam ferre diutius non possint, ut quia non ipsi solum aberrent, sed etiam eos, quorum sibi non minus intersit, quam istorum, in errores pertrahant, palam dicant, quidnam de ipsorum auxilio, si quid sorte moliantur, sibi debeant pro-

promittere: Ratum enim illud apud se, si denegaverint opem, antequam sic ludificatam pati velint Helvetiam, externorum quæsituros præsidia; nam habere compertum, haud quaquam iri se destitutum. Basilienses ponderatis convitiis in bonos viros calumniarum plenissimis, cognitoque pessimo consilio ac minis istorum improbissimis, respondent: Staturos se sæderibus, præterea nihil, his præsertim iniquis temporibus. Dum Lucernani cessant ergo, Grindel waldenses rebus desperatis, ne prorsus pereundum, conditionibus, uti priores, se submittunt.

Composita seditione feliciter ad reditum se parans Ursus, præsidiis in oppido Sublacensi & Thuni relictis, iter ingreditur. Urbem intrat die decima, quæ nona fuerat mensis Novembris, ex quo profectus fuerat. Gaudium ingens toti populo, quod hæ tantæ procellæ sic se absque damno suorum extenuassent. Gloria non minor fuisset, (nam præter signa quatuor Ursum ex more semper comitantia, & Hasliensium aquila, & Ægoceros Interlacensium, vexilla capta, sequuntur,) nisi de membris caput deportasset victoriam. Ita Deus cujus voluntate geruntur omnia, voluit, ut impiis ad pudorem correptis sine sanguine pii victores existerent.

Injuria Sylvanorum adeo Bernensium offenderat animos, ut dies, noclesque cogitarent, quid, quoque modo agendum, ne quod peccarant impie, sic ablatum, exemplo soret in posterum aliis contra commune foedus ad B A

tam.

tam atrociter delinquendum. Hic nemo non instare, cui Reip. Bernensis incolumitas, nec non totius Helvetiæ, curæ esset. Constituunt ergo non quiescere, donec de flagitio sit satis-Cum autem commune fœdus habeat, ne pars læsa vindicta lædentem prosequatur, sed apud confæderatos reliquos ad judicium vocet, unanimiter visum, legem sequi fæderis, prius tamen scripto cum Sylvanis expostulare de perjurio, de non servato sœdere, de impentis belli gravissimis, tum significare, de his omnibus ut velint satisfieri sibi. Atque dum isthæc agitant, legatio Argentinensium Basileam usque turmis equestribus ob itineris periculum deducta, Bernam pacis faciendæ gratia, pietate jubente, ingreditur, ubi quidem excepta, & aliquot honorificentissime diebus habita, quamvis serius venisset, tandem gratiis ob labores, & promptam voluntatem a Bernensibus actis, contra vero ab Argentinensibus omni studio & opera deinceps ad honestatem promovendam pollicitis, rursus iter domum versus arripiunt. Eodem tempore & animo Rotvilenses advenerant, sed omnibus ut acta fuerant cognitis, ad fuos se recipiunt. Iam ubi, quod Bernensibus decretum, emanare cœperat, Lucernani, Urii, Suitenses, Tugini continuo Bernam accelerant pro Sylvanis interceffuri, sed repelluntur, tum quod adsectum illorum norant Bernenses, tum quod stabat sententia, se Jure cum Sylvanis acturos. Quæ res quidem, quia præter morem evenerat, non mediomediocriter animos jam dictorum Capitum inquietos facit, abalienatis enim (ut putabant abalienatos) Bernensibus vereri, ne quid in posterum ea res ferret turbulentiæ, quod tamen non cavere, seu prævenire, quemadmodum debebant, utpote causa malorum, si qua sutura, satagunt: Verum cogitant, quo pacto præsentibus jam occurrere velint. Animos itaque illorum, quos aversos cognorant tentare, & eosdem in odium, ac invidiam excitare con-

tra Tigurinos inprimis studio est.

Quapropter literis jubent Stoccerum, Durgæanorum Præfectum, certum ad diem populum convocet, se namque legationibus dimissis hunc certiorem facturos, quidnam in animo habeant. Agit hic decorum egregie, quos vi-fum est, vocat, reliquos præterit. Verum satendum, non pars dimidia dicitur, quia non omnes negotio præposito congruebant, adcersita. Nobilitas rogatur, ne emaneat, nedum adesse jubetur, hæc enim, ut Capitibus quinque nunquam adhuc in Papæ negotio defuerat, ita Tigurinis in Evangelio Christi nunquam adfuerat. Senatus ergo rem ubi comperit, parat & ipse, tametsi non vocatus, legationem, veritatisque patrocinium, nec non corum, quibus placet Evangelium, cum opis suæ, quoad constantiam intelligat, fideli pollicitatione, perquam diligenter commendat. Hæc ubi Frouuenfeldam (quæ sedes est Durgæanorum Præsecti) subintrarat, præter Uriorum legatum offendit neminem. Aliquot diebus expectat, in itinere

persuasa, quidpiam evenisse capitibus, quod impedire, non retinere tamen potuerit. Verum ad aures tandem pervenit, aliquo usque progressos, de Tigurinis accepto nuntio, mox retrocessisse. Qua re pro data occasione perpensa, nempe suisse referturos omnia mendaciis, quia se præsentes exhorruerint emansisse, Tigurini multitudinem convenire, & quæ in mandatis erant docere pergunt. Quod quidem ubi factum, adplausus continuo populi consecutus, in spem videlicet erecti, verbo cœlesti se propediem nemine prohibente refectum iri. Nobilium legati populum declinantem videntes precatione solicitant, ne sacta secessione majorum sidem abnegent, nam itidem & sibi decretum, omnes verò nervos intenturos, quò nihil mali vetus patiatur religio, pollicentur insuper effecturos, ne morem gessisse pœnitere possit unquam. At superiorum injuriarum repetita memoria, quibus, si licuisset, tantum non mortem Nobilitas conflavisset, tum quia non nisi papisticæ fidei precabatur concordiam, nihil populus movetur; in desensionem igitur Evangelii, quousque Deus vires suppeditet, unanimiter consentit. Hæc Durgæana separatio, Capitibus illis negotium facessit, quamobrem non multò post concilium in Mariæ Virginis Eremum indicunt, ut perspecta Bernensium, & Sylvanorum disceptatione, de summa Reip. totius Helvetiæ consultetur. Tigurinis dum idem denuntiatur, respondent, propter Sylvanos, suos & Bernenfium communes hostes se non adfuturos, cum his

his enim juridicum modo negotium esse. Tum ex itinere ad Eremum Basilienses & Scaphusii Tigurum divertentes Senatui exponunt, ut adversarii se pro arbitris in causa controversa receperint, scire velle, quidnam ipsi sentiant. Brevibus Senatus absolvit, sine Bernensium, inquiens, apud quos jam legatione sui fungantur, consilio, nihil quicquam se facere, rem his tamen propositurum, & quod convenerit perscripturum. Coitur Eremi sedecima Novembris, quia vero præsto non erant Tigurini, publice nihil, quod ad rem sit, agitur, arbitrium tantum æstimandi litem Bernensium & Sylvanorum Basiliensibus, Scaphusiis, Abbacellanis, & Curiensibus committitur.

Jam ante quoque digladiatio tam vehemens de verbo Domini apud Glareanos exarserat, ut non semel concursus ad arma formidatus esset. Hic ultrò petunt authoritati suæ locum arbitri, recipiuntque. Sed postquam ex arbitris judices facere se, ut quicquid statuerent ratum haberetur, laborant, alteraque pars Glareanorum facile consentiret, ea cui bonum Reip. & fides Evangelica cordi erat constanter reclamat: nam dolo, & fraude ne vinceretur, admodum vereri. Atque ne, si quid in futurum accideret, penitus omni carerent solatio, petunt à Tigurinorum Senatu præstet, ne quid contra fædera communia, contra jura, legesque patrias, contra præscriptum Evangelicum pati cogantur. natus memor se ex olim pacto seorsim sædere, non solum è nuper institutis præsidiis Glareanis obligari,

obligari, re condigne perpensa, promittit quicquid habeat virium, ne justitize cum hominum, tum Dei cursus ulla vi mortalium cohibeatur. His acceptis magno cum gaudio Glareani repedant ad suos. Priusquam aliud de jam dicta controversia concilium institueretur, à pensionariis, Abbatibus verè Cyrenaicis, & quicunque cum his seu familiaritate, seu aliquo sunt conjuncti ministerio, miseranda crudeliaque patrantur. Ab istorum protervitate Glareanorum ut cœpit dissensio, ita magis magisque indies augetur, adeo malignitas non quiescit, ne quid-quam de solita vitæ petulantia decedat. Suitiæ boni viri de fide aliena, quia cultores æquitatis suspecti, male audire, minis exagitari, de vita periclitari coguntur. Lucernani prop-ter levem de Christi verbo suspicionem captivos ducunt, tormentis examinant, multis premunt gravissimis. At inprimis dignum memoria propter insignem malitiam, quod Senatus Wilensis, Abbatem Sanctogallensem respiciens, designat. Verbi jacti semen Wilæ (oppidum id est Durgæanum prædicto subjectum Abbati) jam nonnihil suppullulare cæperat, quamvis acriter obnitentibus Abbatis Beneficiariis, ante omnes tamen Senatu. Die quodam igitur Evangelii verbum in totum abrogare meditatus, ad le congregat, quoscunque noverat ista labe (sic vocabat) conspersos. Vocati conjecturam sacientes quid esset, quia persuasum erat, universos in conspectu Senatus simul constitutum iri, paciscuntur, ne quis à cognita, compertaque

taque veritate ne latum quidem capillum recedat. Verum Senatus opinione versutior singulos vocat, hæresim exprobrat, corripit, minatur, & demum indicta causa jusjurandum invito, coactoque dat, ne vanæ deinceps atque impiæ doctrinæ tribuat, ne vel confilium, vel auxilium apud Tigurinos quærat, ne quod jurare sit compulsus, efferat. Hoc pacto seorsim aliquot jam adjuratis, exeuntes senatulo, qui foris stabant, intuentur: accedunt, rogitant, quid trissis vultus, quid taciturnitas, quid stupor velit? Tacent atque abeunt. Quæ fes, quod impar erat pactioni, quinque jamdum restantibus ansam præbet, consilium capiendi, quid sibi faciendum. De integro pactum ineunt, constantes sore, quicquid accidat. Tandem vocantur intrò, habentur eodem, quo priores modo, devenitur ad jusjurandum. Hoc verò sacere perquam constanter negant. Illis ergo ringentibus discedunt : Quapropter minæ tum in bona, tum in vitam consequentur. Ad Senatum Tigurinum non multo postea suppliciter decurrentes queruntur de injuria non fine dolore fremituque audientium, facinus enim tetrum ac impium erat. Tigurini, Lucernani, Urii, Glareani duobus annis recurrentibus Capitaneum (quem dicunt) Abbati Sanctogallensi tutelæ nomine vicissim suppeditant. Ejus dimittendi vices Tigurinos jam attigerant. Hic dum parat proficifci (Jacobo Phrygio nomen illi) mandatum accipit ex Senatus confulto possessio-

possessionibus exules restituendi. Tum si quispiam nocere quocunque modo reductis pertentaverit, non minis tantum, sed & supplicio vindicet. Ita consilium impiorum hominum, quo suerant conati Salutis verbum, & conscientiarum medelam in cordibus piorum susfocare, per Dei potentiam deperiit, nam prorsus ea tempestate mandato Tigurinorum standum erat.

Interim ab Hasliensibus, quos perfidia, atque scelus erga patriam in exilium ejecerat, precibus Lucernanis & Suitensibus anxie sollicitatis, ut ipsorum opera sibi ad sua redire liceat, promissionibus suspenduntur, atque fraudantur, non quidem animo promittentium levi, sed impotentia. Bartholomæus Drachselus captivus ille Bernensium, de quo superius, proditionis patriæ condemnatus, pro-pinquorum suppliciis, non quidem membratim (quæ pæna proditorum est apud Helvetios) eodem tempore scinditur, sed capite multatur. Cœteri dimittuntur. Quinque Capita se item erga gentem Durgæanam excusare parantes, & Tigurinis odium pertinaciter conflare, de novo legationem instruunt, quæ pro Concione Durgæanorum ista proponat : Quod externum intra fines illorum militem introducere cogitent, sibi falso, ac mendaciter à Tigurinis hostibus adscribi. Deinde multis ac decentibus ea re verbis amplificata, per ordinem, quæ sequuntur, postulet: Ne titulo veteris desertorum fidei (sic Pontificum Rom. adpellant

lant præscriptam religionem) velint commaculari. Si quis errore novam tenere fidem mordicus præsumpserit, Præsecto, tum à se dato, ne id impune seratur, præsentes ad-sint. Tandem, si bello quispiam malit hisce pravis temporibus, quam jure secum decernere, suppetias ferre prout debeant, non detrectent. Hæc si fecerint, omnes nervos expedituros, ne ingratis obsecundasse conquesi possint. Ergo multitudini congregatæ, postquam hæc sunt perorata, deliberatio fit, quid respondendum, noverat enim haud obscure, quod excusando legati primo declinarant, tam abesse à vero, quam verum esse constabat, paucis etiamnum diebus privatis eadem super re consiliis habitis legationem ad Ferdinandinos in animo jamjam instituisse. Quod autem duabus rogarant petitionibus non esse, quod verba præ se serebant : nam fidei Constantiam requisitam, & supplicium contra novæ doctrinæ sectatores, istud clausum habere, ne posteaquam impietas & deformitas slagitiorum pro viribus eradicata forent, elaberentur quos hactenus cum Regibus & Principibus annuis persionibus commutarant. Postremo quod effet postulatum, adversum Tigurinos esse, quibus ipsi tamen ex æquo sunt adstricti. Pensatis hisce diligenter omnibus, statuunt tandem prius mortem, quam alienum exercitum in suo territorio perpessum iri. Doctrinæ Christise prorsus vendicant. Et quoniam quidem pariter Tigurinis, Lucernanis, Uriis, Suitensibus, Syl-

Sylvanis, Tuginis, & Glareanis fint obligati, fingulis officium se facturos confirmant. Iis pronuntiatis Concio dimittitur. Interea temporis concilio per sæderatos in decimum tertium Decembris indicto, costur in oppido Badensi; continenti biduo, de rebus nescio quibus, consultant absque Tigurinis & Bernensibus, quamvis in oppido præsentibus: tandem accersunt, coram constitutos rogant cur adsint? quid velint? Tum ira perciti magno cum stomacho rogant & ipsi, an sese non evocaverint? An tam sint nulla memoria, ut cur nam accersierint, sugiat? Videri, se pro stupidis & pecoribus haberi: quousque tandem dignos putent, quibus sic illudant? Certum esse debeat ergo, finem contemptus atque delusionis propediem adfuturum. Veruntamen ne frustra tempus triverint, & sumptibus indulserint, ipsique nesciant, quid sibi circa res præsentes in animo sit, Tigurini priores, non ipsis clam esse, inquiunt, uti civitatem cum Bernensibus sidei Christianæ gratia conjunxerint: eam pactionem hoc postulare, ut utracunque partium eandem ob fidem, quod sit absque dubio quam Deus fidei Largitor à suis reposcat, pre-matur, altera pro virili præstet, subsidium. Accidisse autem intolerabile quiddam Bernensi. bus consæderatis, & concivibus suis à Sylvanis, neminem esse, nisi mente desectum, qui possit inficiari: quamobrem uti prius evocantibus se per sœdus & civitatem proclives ad auxilium ferendum extiterint, ita nunc sponte adeile. adesse, quo doceant, omnia prospera Bernensium, & adversa sic sua deputari, ut illorum ipsorum magis esse non valeant: adsuturos itaque se modis omnibus causæ Bernensium tanquam suæ contra Sylvanos, idque velint confilio non malo confæderatis effe quam testatis-Post hæc Bernenses non multis verbis usi, negotium scripto proponunt, cujus hæc fere contenta: Eo quod Sylvani turpiter, nefarie, impie se contra, fœderaque communia peccaverint, si velint, pacem sequentibus conditionibus receptis, ac servatis comparari posse, nec aliter: In Conciliis, ubi de Helvetiorum publico tractabitur commodo, post hac non In Præfecturis communibus partem nullam obtineant. In fædere, quod tam indignis contaminaverunt modis, ulterius non connumerentur. Et belli, cujus causam præbuerint, expensas persolvant. His auditis, & quam essent gravia ponderatis, nunquam, ajunt Confœderati, se putasse, Tigurinos, & Bernenses tam acriter suisse permotos contra Sylvanorum non recte cogitatam imprudentiam, adeoque in eos immisericorditer statuisse, qua de causa nihil super hisce domi rebus consultatum, nec copiam sibi datam, ut ex sese statuant quicquam, relaturos igitur ad suos omnia, & quicquid diligenti maturaque consultatione fuerit in usum utriusque partis inventum, ad diem tertiam Januarii (quæ post salutis initium erat anni M.D. XXIX.) renuntiaturos.

[Tom. IV.]

Illa

Illa dies dum expectatur, mira quadam ratione Deus verbi sui gloriam extollit, confir-matque: nam apud Basilienses quantumvis à bonis doctisque viris effet publice ac privatim pro Dei gratia contra papisticam vanitatem desudatum, usque tamen idolorum, Missæ, cœterarum rerum similium abominatio, sacrificorum, reclamantiumque theologorum impotens, sed pertinax, atque nocens, temeritas manere; inde simultates, odia, contentiones, convitia, blasphemiæ, pios inter ac impios exoriri, & pestilens invidia quicquid parere solet enasci. Senatum quoque malum istud invaserat. Pii piis in litibus cognoscendis, impii sui similibus magis favere, quo factum, ut justitia vim pati, cedereque locum extremis cogeretur flagitiis: nec multum aberat, quin omnis bonitas atque honestas funditus periissent. Hic nullum studium omittit, nullam diligentiam Joan. Oecolampadius Evangelii præco diligentissimus aliquando finis seditionum contingat. Nec minus cœteri præcones laborant, usque dum Spiritus ille cœlestis igniculum sui ardoris in cordibus fidelium ad audiendum exuscitaret. Ergo Senatum adeunt delecti ad hoc muneris, obnixius petunt, seditiosis concionatoribus vel os obturetur, vel doctrinæ rationem reddere jubeantur : nam alterutrum nisi fiat, & quidem brevi, timendum, ne quel damni Civitas accipiat. Senatus ut erat infectus, ita pravis consiliis nitebatur, unde subdole promittendo Cives spe bona repletos dimittit. Id tandem hi postquam intel-

intelligunt, revertuntur, quæque prius leniter, jam acerrime denuntiant, precibus adjectis tamen, Rempub. & se ipsos conservare studeant: Verum Senatus nihil mutatus à se spe bona, sicut antea, suspendit. Tum grex Episcopi cum universa clientela, nescio quid mali versaret, ex rerum, quas egerat, facie suspicionem præbet, tanquam milites clam introductos in ædibus summorum Sacerdotum delitescentes cum armis contineat. Quod quidem bonis viris passim per Civitatem conquerentibus, magis isti magisque pro flagitiosæ mentis ingenio commoventur, nam ea nocte, qua natalis memoria Christi celebratur, in armis sunt. De improviso civium quidam id (Deo procul dubio monente) resciscunt, alios e somno secunda vigilia circiter excitant, rem communicant, armis se muniunt, in publicum prodeunt. Postremus factionem intelligit Senatus, congregatur, consultat. Quod quidem dum fit, concedunt pars utraque quo conveniebat, Pontificia in Spalenum vicum, atque trans Rhenum: Evangelica in domum hortulanorum (ita vocant). Ad hos primum Senatus adcelerat, magnis precibus, ut arma deponant, contendit, nam hoc impetrato, inquit, se reliqua diligenter ac pie curaturum omnia. Sed Senatus mollicie Pontificiorumque pravitate reputatis, constanter id facere negant, nisi prius, qui se ad arma compulerint & dissipentur & dearmentur. Adit ergo Pontificios, de turbis concitatis graviter arguit, tandem ut res se habeat exponit,

& nisi jussis obtemperent, suturum ut in sese pertinaces sint, commemorat. Paucis ad sui defensionem dictis, ægre tametsi longe numero pauciores, Senatui obtemperant: Priusquam digrederentur, negotium totum certis
quibusdam ab utraque parte delectis apud Senatum tractandum committunt. Duos e quavis curia, quæ tredecim numerantur, viros cordatos ac fideles potior cœtus legit. Alter qui sibi suoque proposito maxime videbantur ac-commodi. Cavebant utrique, nequid dele-ctis cum Senatu præter multitudinis consensum statueretur. Dum hæc geruntur, legationes Tiguro, Berna, Argentorato, tumultus se-dandi gratia Basileam adveniunt, nec multo post Lucerna, Uria, Suitia, Sylvania, Tugio ob eandem, uti prætexitur, causam. Liber illis ad Evangelicum cœtum accessus permittitur. Tametsi vero nec reliqui manent, nihil tamen ne verbo quidem præstant, quod ad pacem saciat. Primus tunc Jacobus Werdmyllerus Quæfor Tigurinus, multitudinem magna cum dili-gentia, gravitateque hortatur quietem agant, dum inquirat Senatus, quæ pacem communem spectent, turpe nanque suturum, si quid im-prudentius aut tumultuosius committatur ab iis, qui de verbo Christi glorientur; Sperare se opti-ma quæque, & maxime pia de Senatu, deque iis quibus insi rei summan delegaverint. Quod iis, quibus ipsi rei summam delegaverint. Quod ad ipsum adtineat, & ad eos, quos missos à Christianis civitatibus in præsentia conspiciant, dubium esse non debere, quin acturi sint, quod

quod ad Concordiam Evangelii pertineat, quam accuratissime. Igitur ex relatione partium de verbo docendo atque de missando sursum deorfum agitur, donec in hunc modum consensum: Verba Novi, & Veteris Testamenti ab iis, quorum interest, sinceriter & pro sententia Spiritus Dei, non hominis quamvis eruditi ac sanchi prædicentur. Pastores, ut hoc ipsum diligentius observetur per septimanam ad doctrinæ rationem reddendam, ad conserendas Scripturas, ad inter se commonesaciendum de erratis semel congregentur. Sacerdotibus, Missas legant, vel negligant utcunque libitum, Sacerdotiis non mutatis, permittatur. Hæc instituta, quo commodius pronunciari possent, coire pietatis cultores in Minoritarum Cænobium jubentur: cœteri Dominicastrorum. Ad illos adiens precatur Senatus, ne sequi recusent, quod sit perscriptum, utilitatem enim consecuturos, qua de perpetuo gaudeant. Tum Scriba legere mox incipit, quæ jam retulimus. Verum audito Missa nomine, quidam e concione clamat: nunquam istud sic fiet. Alius: Missam Papalem non tolerabimus. Reliquorum fremitus, velut adsensum his exhibet. Negotium primum erat, ut strepitus & murmur sedaretur. Deinde Senatus amplius consultat. Quod dum fit, sermonibus variis in turba jactatis, tandem & ipsi consultatione visum est opus. Sententiis dictis communiter statuunt, à libellis quibus petiverint à Senatu concordiam præco-num verbi dominici, & Missæ abolitionem C 3 non non discedendum. Quod si fuerint, quorum pertinacia cœlestibus oraculis victa cedere nolit, ad suffragia tum denique Consæderationis Helvetiæ recurrendum. Addunt, quia multi sint e parte diversa, qui neque civium numero, neque civitatis juratorum censeantur, utpote Sacerdotes, famuli, servi, hujusque gregis alii, suffragiis ferendis hosce non admittendos. Senatus interim legatis comitantibus redit, plebiscitum audit. Verum quod partis alterius nondum erat his de rebus animus perspectus, do-mos abire cœtus hic jubetur: Ad Pontificios transitur, mens illorum exponitur: responsum petitur. Hic vero, quod Sacrosanctum Missæ Sacrificium abrogari deberet, tonitrua convitiorum audisses. Palam profitentur, vitam priusquam Missam relicturos. Quod si vim, inquiunt, & nos & animarum illud saluberrimum solatium pati cogemur, beneficiorum Sacerdotibus locum haud quaquam deinceps futurum. Senatus utrorumque mentibus jam satis superque cognitis, & re diligentissime pervestigata ponderataque, id agere cupiens potissimum, quod æque placeret omnibus, decernit tandem, ut in templo Episcopali, apud divum Petrum, apud divum Theodorum, singulæ singulis diebus legantur, nec plures, Missæ. Piaculo tamen omittere ex iis careat. Et quod sæpius jam dictum, populo Dei verbum concorditer exponatur. Ab hinc dies tertius iterum ad loca superiora convocat omnes. Senatus dum ex-pectatur, Oecolampadius e suggestu tam blande

de, tamque pie (noverat enim quæ futura erant) suos adhortatur, ne magistratus & legatorum decreto, utpote quo meliore pro temporis conditione non queant uti, repugnent, omnia mansuete, placideque dicant, & faciant, ne propter ineptos, inconditosque mores Evangelium audire male cogatur, ut nemo non moveretur ad obsequendum. Sub hæc kontinuo Deum uno precantur ore, voluntatem suam in his tantis rebus benigniter aperiat. Adest cum legatis Senatus. Jacobus Meyerus Trib. pl. vir pius, & gratiosus, pauca, quo diligentius quæ perlegenda erant acciperent, præfatur. Subsequitur jam Decreti lectionem Scriba cum hoc adpendice, temporarium esse, quod sit statutum, metas enim diei festi sanctiss. Triadis non transiturum. Disputationem in id tem-pus institutam ex S. C. quæ turbis, si Deus voluerit, sit finem positura, judicium enim fore penes populum credentem, ita ut per Curias de verbi victoria sententiæ suffragiis reddantur. His prælectis, Leonardus Pulcher Bernensis vir quæstorius itidem e suggestu cum obedientiam, tum ut temporum rationi cedant, vehementer ingerit. Et Jacobus Sturmius Conful Argentinensium, vir genere, literis, & eloquentia clarus mirifice de rebus iisdem, & essicaciter dicit. Unde receptum populo, quod erat præscriptum. Nonnullos male habebat tamen, disputationis tempus ita promotum. Sed ferre oportebat, quod mutari non poterat. Antequam dilabuntur, gratias genu flexo Deo, C 4. cujus

cujus munere tam propitio fuerant usi, pera-gunt omnes. Itur è vestigio ad cœnobium Do-minici, similiter agitur. Verum auditis, quæ jam illi receperant, adeo conviciari, blasphemare, tumultibus insanis omnia replere, ut putares ab Inferis in medium furias introlatas. Per vulnera Dei, inquiunt, tres Missa si valent, omnes valent, una si fructu caret, omnes carent. Quin Missam in totum abrogatis, & ventris onera, si videtur, in templum egeritis? Hoc scilicet verborum nitore nullus locus non resplendescere. Ad ultimum silentio sacto, per claudum quendam Oratorem pronuntiant, illam penitus apud se confirmatam sententiam, eodem loco, veneratione, celebritate, quibus hactenus, retinendam Missam, hoc excepto, nihil esse, de quo vel consultarint, vel con-Sultari velint. Quibus Senatus, isthac voce percepta: ", Nunc tandem pacis violatores pesti-", lentissimos manifeste deprehendimus. Illi qui-,, bus non minus grave de proposito quicquam, remittere, ut pax obtineri queat, totos se ,, nobis dederunt: vos contra repugnatis, imo, vilipenditis. Igitur liberum esto vel obedire, ,, vel obniti, nam ita si pergitis, ne hujus qui-,, dem, quicquid malorum accidat, faciemus.,, His minis usque adeo terrentur, ut mitigato suroris impetu, nihil minus quam resisterent. Verum quid facerent in re prava tam pauci nume-ro, Senatus præsidio denegato, contra tantam multitudinem, quadringenti contra ter mille? Nihilominus pertinax considentia principio sic tumultumultuari cœperat, forte quod spes erat Senatum non desuturum. Insperatam itaque hæc turba naéta est finem.

Interea temporis concilium Badense nuper indictum, & habitum & finitum est. Animo sibi Tigurini & Bernenses persuaserant, Confæderatos vel tædio motos hic litem absoluturos fuisse, verum ubi Sylvani jactant, id quod actum sit, in usum Bernensium actum, ut de quibus non parum timuerint, quanvis incredibile cuipiam hoc ipsum videri possit, tamen eventum fuisse comprobaturum, si quid pars adversa contra tentavisset: tum autem fundunt. sibi de expensis, quas horum causa susceperint condignius debere satisfieri, & Consæderatis fit verisimile, tunc tandem indignabundi tacent. Confœderati ad suos illa tam ardua referre denuo flatuunt, atque post septimanas treis eodem in loco, quod illis placitum fuerit, enun-Quia vero Tigurini cum Bernensibus tam maniseste ludificati, non multo postea cum Constantiensibus & Sanctogallensibus Araugiam (quod oppidum est juxta Arulam sluvium in ditione Bernensium) deliberatum congrediuntur, quid quove pacto cum vecordibus & perversis hominibus foret agendum. Conveniunt rogandos Confæderatos contentionum finem statuant, nam nolle diutius Sylvanis esse ludibrio. Hic iterum malesanos quosdam, & eos in potestate quidem constitutos, arguere rei, quam patrarunt, deformitate cogimur, non certe, quod dedecus illorum mihi sit cordi, ve-CS rum

rum ut omnes intelligant, quo flagitiorum. Deus verbi sui contemptores præcipitet. Milites Germanos sex (quos regionarios vulgo dicimus) ex Italia cum muliere per Alpes ad Urios penetrantes, postquam noscuntur, cujates-nam essent, e taberna vinaria Jacobus Troge-rus primas Uriorum cum temulento suo globo violenter invadit, centum coronatis numis despoliat, nulla causa dicta, nisi quod forent regionarii: Nec mulierem sexus tueri, simile pa-titur. Quo sacto, vinum ceu victores ovantes repetunt, consident, gloriantur, potant, non, inquam, ad ebrietatem, sed ad insaniam atque furorem, nam haud satis erat vino totos madere, nisi vomitu quoque sese invitando replessent, usque dum sanguinem unus ructitans prohiberet, ne non homines esse diutius pergerent, nam nullus sanguinem resorbere sustinebat. O tempora! Quis e majoribus olim induci potuisset, cum nihil non sanctum atque honestum, nihil non sobrium, inter gentem nostram liceret conspici, cum aurum & argentum in baculo palam circumgestari tuto per orbem celebraretur, tanta flagitia, tantam immanitatem, bestias tam crudeles e posteris exorituras, quæ homines sic impeterent, pecunia fpoliarent, beneficiis benigni Dei tam abute-rentur impie? Apud nos quidem id mirum non est, nam postquam didicimus homines non læsi, pecunia trahente, tam crudeliter occidere, vix fit, ut aliter agamus. Sed vide, quæ præmia consequantur præter sæda ista, quæ modo diximus.

ximus. Nemo Confæderatos olim non admirari, & colere, nemo nunc non extreme contemnit, atque odit. Nullus olim hostis accedere, quin victus turpiter discedere cogeretur, hodie nos ignominiose vincimur. Olim ne fratribus quidem melius inter ipsos convenire, hodie proh dolor! tantæ dissensiones, inimicitiæ tantæ, ut nemo sit, quin de concordia desperaverit, ni cœlitus partes impiorum aliquando contundantur. Sed & proditionibus, re tam à nostris majoribus aliena, quam simplicitas & rectitudo semper amica, fenestra patesacta est: at quid ? quid dico senestram patesactam ? aguntur clam, aguntur aperte contra fidelem populum? Apud Curienses Evangelii doctrina jam pridem recepta Paulum Intericium Episcopum an non ad proditionem civitatis Christianæ stimulavit?

Is enim Evangelium pro majestate Pontificia tolerare nequiens, tentat si quo modo Curienses opprimeret. Episcopatum nepoti, filio adoptivo Joannis Jacobi de Medicis, Castellani Mussensis arcis, vindicat, nimirum, ut hic (ut est omnium hominum crudelissimus, ac impiissimus) quod sibi, tametsi prompto, difficilius esset, de illorum oppressione cogitaret. Oblata igitur est talis occasio. Wolfius Theodericus filius Marquardi de Ems viri nobilis germani, & H. neptis Castellani matrimonio junguntur: Dies, quo sponsus & sponsa cum comitatu nuptias & nobilitatem decente se salutaturi & amplexuri convenirent, Curiæ Rhetorum, statuitur. Adcelerat dies, adcelerat Wolfius cum

cum suis, sponsa moratur, ob nivem altissimam, quæ commodum ceciderat. Nuntius ergo dimittitur, ut festinent: qui posteaquam in Splugenam vicum pervenerat, itinere nivibus conturbato, grandem adeo pecuniam viam munituris possicetur, ut hospes miraretur: Is itaque dum simulat se conductum ire, queis via reparetur, efficit ut iste comprehendatur. cutitur confestim, inveniuntur literæ, leguntur, cognoscitur proditionis consilium, quo Curienses Evangelii Candidati, multitudine congregata, noctu debebant ad unum interfici. Splugenenses Curiensium Senatum de his certiorem faciunt, nominatim exponunt proditionis suspectos, hortantur caveant, ne malum Civitas à pessimis latronibus perpetiatur. Inter hos principes nominantur Episcopus, Theodulus Schlegelius Abbas ad Sanctum Lucium, aliquot ex scribarum genere, Hertegenius Salius, & Georgius Schlegelius Abbatis propinquus. Consilio habito capitur Abbas cum duobus aliis Curiæ, postremi re nuntiata prehenduntur ab Engadinis. Episcopus elapsus fuerat. Proditionis jam fama volante, plebs ab omnibus parti-bus & extra oppidum & intra concurrit armata, noxios ad supplicium deposcit, initur consilium, Abbas e catenis plebe pro criminis atrocitate tumultuante conjicitur in carcerem, ex vinculis causam dicere compellitur, fatetur proditionem, condemnatur ut patriæ proditor. Propinquis datur, quod extra portas loco folito capite plectitur. Reliqui post multa graviaque

viaque tormenta, quod nihil extorqueretur proditionem arguens dimittuntur. Res misera lachrymisque digna, Christianorum huc recidisse statum, ut ii, quos fidei summates, quasique duces hactenus judicavimus, hostes esse Dei teterrimos factis suis convincantur. Non enim hoc tantum loco videmus quid tentent, sed per totum orbem Christianum. Cædes, bella, proditiones ab aliquot jam annis graffantes, unde nam accidunt, præterquam à ficte religiosis primatibus? Quibus ad eas res armis instruuntur, nisi pecunia, quam ex eorum suxerunt laboribus in quorum perniciem ea scelestissime nunc abutuntur? Quamvis autem hæc vel sole fint clariora, populus tamen multis in locis volens non intelligit, Papæ regnum terræ bona consumere, & animas per tyrannidem ad Plutonem demittere, præterea nihil. At caveant monemus diligenter, ne seductis per ventris animalia, Scriptorum quorundam adulatione, quidpiam gravius (si quid gravius, quam veritate Dei contempta credere mendacio, atque in eo consistere pertinaciter, esse potest) olim sit perpetiendum.

Jam iterum in oppido Badensi legati Consæderatorum, prima videlicet Februarii die, congregantur. Adfunt Sylvani tanquam encœnia celebraturi ramis coronati fagineis, lasciviunt, clamant, exultant, ludum, non serium quoddam futurum putasses. Illud volebant, de Sylva se esse duros, fortes, invicta sicuti majores robora, nam hi quondam similiter ornati

bellicis

bellicis temporibus in expeditionem profecti commemorantur. Contemptum esse Tigurino-rum & Bernensium plerique tamen interpretan-tur. Ad considentes jam igitur introire pernegant, ni prius ejiciantur Sylvani. Mos gestus est. Tum verò de novo super omnibus Sylvani, quæ sæpius audita sunt, accusantur gravissime, petitur controversiæ finis, videri namque conctantius omnia, quam res ferat, perque sui contemptum agi, deinceps id tolerare nec posse, nec velle, quamobrem rogatos velint, quod justum est in oculis habeant, vestigiis majorum insistentes judicent, ne quando si tumultus ingruerit ipsorum culpa verius, quam utilius ingruisse dicatur. Tunc Sylvani, quæ superius dixerant obliti, si quid, inquiunt, mali factum sit, à petulantibus ac temerariis factum, id autem à Bernensibus bonis, & innocentibus viris adscribi nequaquam justum esse, constare itaque & se habere, quo de Bernenses accusare possent, verum ob pacem & concordiam velle potius, quicquid acciderit ab utrisque, boni consuli. Hic Basilienses, Scaphusii, Abbacellenses, & Curienses Confæderatorum voluntate & sententia de causa tanquam severi, pravis omnibus consiliis remotis, deliberare coperunt, at ubi consulta pronuntiantur, vel cœco patebant, quæ præcucurrifsent, perniciosæ deliberationes. Ad hunc modum enim pronuntiant: Postquam diligenter expenderint omnia, cognoverintque, si huc aut illuc judicio declinarent, ad dissolvendam

id in perpetuum totius Consæderationis amicitiam spectaturum, illud ceu medium quoddam utilissimum visum, si utrique posthac eo loco & honore, quo fuerint hactenus, & sint, & habeantur: tum quicquid sit expensum is ferat, qui expenderit. (Mirum profecto, si quæ scribimus, fidem apud posteros sint inventura.) Bernenses ista tam nefaria præter expectationem accipientes domum ad Senatum referre constituunt. Tigurini taciti justa nimis ira commoti Ab reliquis concilium in septimum diem Martii statuitur.

Sic in Helvetiis hac tempestate regitur: nam adeo sunt omnia corrupta, clandestinisque confiliis referta, ut Evangelium suos habeat insidia-tores, nedum justitia humana. Equidem in hac sum prorsus sententia, quoad sol hic gyrum suum consecerit, justitiam nec Dei, nec hujus sæculi tam aperto Marte nos unquam impugnasse, cum interim tamen à legatorum Christi temporibus neutra suerit aut clarior aut potentior. Hoc autem uti cum aliis populis, & iis multis participamus, ita illud ceu peculiare deplorandum videtur, quod usque adeo recessimus à majorum tum moribus, tum prudentia, ut neque fortitudine & probitate vitæ, neque bonis rectisque consiliis eos repræsentemus. Fortitudinem quis illorum non est expertus, qui possessionibus eos exturbare violenter aliquando tentavit? Et asylum justitiæ tantum non ab omnibus sunt olim dicti. Quoties autem confultandum erat de rebus vel maximis, pedibus

48

convenientes, Tigurinis, Bernensibus, & Lucernanis exceptis, negotium suerat quatuor aut quinque horarum, quibus recte & seliciter invenerant, atque disposuerant omnia. Contra vis omnis nostra consistit in voluptate, justitia in desensione ceremoniarum Pontificis Rom. prudentia in rebus privatis, nam de publico dum consulturi coimus, bone Deus, equorum quanto numero, quantis pecuniarum sumpti-bus, quot item conventionibus opus est? Cum interea tamen nihil expediatur. Hæc ad paucos pertinere, & eos primarios, non est, ut tacendo præteream, ne quis statim me (quamvis in commune dixerim) contra totam gentem loquutum existimet, non enim nescire possum, quam simplex vulgi turba, quam ad omnem honestatem prona, si duces forent. Oligarchi funt, quos contra sermonis hujus fertur querimonia, homines ociosi, bonis aliorum inhiantes, dominandi cupidi, quorum conatum ni Deus per vim aliquando pessum dederit, futurum videmus, ut quicquid boni, honesti, laudis majores pepererint unquam, adeo sit periturum, ut ne memoria quidem ulla posteritati relinquatur.

Hic nos iterum institutum concilium manebimus referendis rebus, quas tempus tulit interea. Circiter sextum Idus Februarias de novo Basileæ tumultus excitatur. Stare conventis enim dum pars pontificia turpiter ipso sacto recusat, docendo videlicet hominis verbo, tractandis consiliis pravissimis, minitando quoque, perni-

perniciem futuram istis brevi, qui starent ex adverso, consilium, quibus Evangelium erat cordi, de parienda quiete capiunt. Quod autem dum fit, rumoreque perdiscitur, Henricus Meltingerus præfectus urbanus clanculum se cum comite quarto, nescio quo malo Conscientize tactus, navigio per Rhenum, naviculario Joanne Serrario Sacrifico, subtrahit. Tum demum, quia palam viderant, impio concedere, pejorem esse reddere, libere decernunt, idola templis emota comburenda, demoliendas aras, & ex fanis Dæmoniorum fana Domini constituenda ubi nil nisi Verbum Spiritus tractaretur, cum Sacramentis à Christo relictis, si quando suus inter ipsos Deo posset honor restitui. Compluribus locis igitur ad ædem episcopalem incendiis paratis imagines perduntur omnes, ut per quas plebs Christia-norum hactenus suisset in perniciosissimam idololatriam misere deturbata. Fama tumultus jam percrebuerat, quamobrem denuo legatio Tigurinorum & Bernensium advolat, verum quod actum erat de missa & idolis, de cribrando Senatu, præsentibus his cæptum est agi. Quatuordecim, quos compertum erat & Evangelium odisse, & hactenus in causa fuisse, ne, quæ sunt Dei, promoveri potuerint, Senatu moventur, & alii in locum substituuntur, unde Status Reip. Basiliensis adeo sieri tranquillus & augescere divinus cultus, ut nemo bonus non videret, quur Deus disputationem institutam hoc modo prævenisset.

Hic & Sylvani timorene, an quod monfirum alerent, consuetudinem hac tempestate veterem, qua sex hebdomadibus tribusque diebus orare continenter bellicis temporibus consueverunt, redintegrant. Modus orandi talis est: Vici deputati vel in templum, vel in domum aliquam capaciorem, certus hominum numerus congregatur, atque dum tempus est quini, seu deni pro numeri facultate genu slexo, manibus expansis orationem Domini cum angelica Salutatione quinquies reciprocant, quo facto mox alii succedunt & numero, & precatione pares, id ita continuatur deinceps die noctuque, donec nemo est ejus loci, qui non hac ratione pensum absolverit. Hoc idem ut inter homines, sic inter vicos habet successionem, usque dum temporis jam dictum spatium suerit expletum. Cavetur inprimis, ne qua penitus orandi siat intermissio. Victoriam de hoste præter cætera sic impetrare volunt. Longas vocant has preces, nam & breves habent, sed communes cum Uriis, & Suitensibus, quibus de nihil in præsens. Has finitas continuo militum consequitur delectus, qui quidem quorsum pertine-ret, tamdiu Tigurinos & Bernenses latuerat, dum quæ jam dicemus in propatulum exiissent.

Quinque dicta Capita, quæ homines desperatissimi solent, id agunt. Postquam enim vident sortunam suam in præceps inclinatam, nova, stupenda, nesaria tentant, quæ nescio, si quis amans patriæ vel legere, vel audire sine lachrymis, imo sine gravi stomacho &

execra-

execratione valeat. Consultant in oppido Lucerna, Suevicam nobilitatem an liceat cum exercitu contra Tigurinos & Bernenses in terram patriam introducere, atque dum visum est licere, decretum fit, ut eo dimittantur legati, qui certiores de animi sui faciant sententia. Vellcircum oppidulum est trans Rhenum supra Acromum, finitimum Helvetiis & Rhetis sæderatis, sub ditione Ferdinandi principis. Huc Ferdinandi legatos ad Colloquium placet adcersi, quo facto, deligunt, quos mittant Jacobum Ferrium Lucernani, Gasparem Hofensem Urii, Josephum Montanum Suitenses, Joannem ad Lapidem Sylvani. Joan. Georgium Stratarium Tugini. Proficiscentes nepos castellani Mussensis comitatur. Ubi ventum est prope Vesenium oppidulum Suitensium, & Glareanorum, nuper vanitate papistica relicta Christo lucrifactum, Montanus cum nepote Vesenio per lacum, per Sanacasenses, ob metum Curiensium noctu separatim pertranseunt, tandem iterum congressi, decima quarta Februarii simul oppidum magno cum strepitu petunt, & intrant. Legatos principis offendunt, D. Rodolphum Comitem de Sultz, D. Marquardum de Ems, Gulielmum Richenbachium Doctorem, & quosdam alios. Sequentibus diebus in comobio conveniunt divi Joannis, nemine, cujus non referret, admisso, quo tractari possent omnia quam tectissime. Hic tum aliorum jussu docuisse fertur Josephus Montanus, ad colloquendum D 2

se motos, quod sint, qui veterem suam ac in-dubiam sidem erga Deum contemnant, reji-ciant, & pedibus conculcent, imò & se quoque conentur eo contemptionis pertrahere, id-que tam insolenter ac imperiose, ut tolerare, nissi per summam ignominiam, diutius non queant. Verum cum sint imbecilliores ob paucitatem, quam ut istorum multitudinem indies magis magisque gliscentem prohibere, seu reprimero valeant, audierint vero, partimque cognorint, quam agat per Germaniam passim sereniss. princeps Ferdinandus strenuiter christiane, pro subsidio valde supplices adesse, ne fidei majorum contra conscientiam vestigia relinquere cogantur, atque ita Deum & animarum salutem veluti pro nihilo ducere, spe perquam firma serenitatem principis petisse, qua si fru-strentur, apud se de re Christiana penitus actum esse. Consilio super hac petitione habito, Ferdinandini rogant, copiane sit à populo data sic secum agendi? Cumque respondissent, quod agerent, apud quemvis etiam ratum suturum, incandescunt tamquam illudentibus, & ferociam objectant, qua contra majestatem Cæsaream, nobilitatem & gentem Suevicam usque præ cæteris mortalibus utantur in bellis, qua fidem sine populi consensu Cæsari datam servaverint unquam. Sed & fœdus Francicum atque id quidem severius exprobrant, utpote quod etsi semper, tamen ea tempestate nimium ob recens inter Cæsarem & Gallorum Regem bellum adversaretur, quo circa redire jubent unde

unde advenerint, nam aliter, inquiunt, dum in hoc sædere persistitis, nec fieri, nec responderi potest. Ab his concilium dimittitur. Postero die precibus aditu supplicibus iterum impetrato, se purgare, flentesque rogitare cœperunt, memoriam anteactorum deponant, ad promptitudinem & fidem futuram respiciant, tales enim fore, quales esse deceat viros. Nequid verò conquerantur de fædere cum Rege Gallorum, polliceri millia quinque, si morem gesserint, virorum fortium, quibus uti quocunque casu pro sententia possint. Ad summam nihil non facturos, tantum in his angustiis auxilium ne negent. Ferdinandini Spiram hæc ad Concilium principum (quod erat indictum ad nonas Martias) se delaturos pollicentur, interea jubent, ipsi potestatem à populo, quo tute fidere possint, comparent, ne forte quondam ea res sibi fraudi futura sit. Digrediuntur, ho-spiti pro sœderatis satissit, præterea nihil, quod quam effet insuave, atque insuetum his, noverunt, qui gentis hujus summatium morem, non à majoribus desumptum, sed nuper adscitum, perspectum habent. His, quantumvis obtegerentur, cognitis à Tigurinorum Senatu, considerataque plebis ad perditionem suam sacilitate, qua credere mendaciis à capitibus quinque contra se sine modo jactatis, cum ipsi tamen integre, fideliter, & secundum Deum egissent hactenus omnia, tolerassentque convitia, & maledicta longè sœdissima, cum ut pax & tranquillitas publica constare posset, tum ob D 3 nomi-

nominis Dei Sanctificationem, ne plebs hæreret diutius, nec patientia sua de cœtero fieret suspectior, visum est satis superque toleratum, quocirca statuit quantis injuriis ac contumeliis contra se multo jam tempore soret actum, stanneis literis descriptum in lucem extrudere. Digestum id per articulos viginti quinque sic serè habet:

I. Non femel petiisse Tigurinos à quinque Capitum primoribus, ut colloqui liceat vel cum toto Senatu, vel cum populo, verum id impetrare, contra vim communis sæderis, po-

tuisse nunquam.

II. A sex Capitum legatis quibusdam (Friburgenses accesserant) nomine duodecim è Concilio Lucernæ peracto literis clam Tigurinorum subjectos sollicitatos, ne sæderi Francico se vehementius opponant, imò potius Dominos suos urgeant, ne se tum à capitibus, tum à sædere sejungant. Hanc impulsionem contra jus Gentium, nedum contra commune sædus pugnare queruntur.

III. Nunquam permissum, ut è plebe Tigurina quis ausus suerit tueri samam inter illos communem dicendo, hæretici non sumus, imò vero tolerandum invitis, ut à parochianis publice, & à magistratibus per mandata in vulgus edita hæreticorum adpellatione contaminarentur, etsi cum prætextu Zinglianæ sidei, cum certum sit non hominis cujuspiam, sed solius

Dei verbo Tigurinos credere.

IV. Dispu-

IV. Disputationem illos Badensem post multam Senatus Tigurini sollicitationem, nec non Concionatorum preces, haud quaquam in locum omnibus æquum, quo hi se tamen adventuros libenter professi fuerant, statuere voluisse. Tum Joannem Eccium, & Joannem Fabrum Dei, & laudatissimæ Civitatis Helvetiorum hostes acerrimos, ejus Disputationis ordinatos cotyphæos extitisse.

V. Eadem tempestate literas ad Tigurinensium quosdam perscriptas, ab illis interceptas, resignatas, & Fabro, quod Latinæ erant, ad interpretandum & fassiscandum permissas. Ibi non solum sædera, fraternam charitatem, & vicinitatis jura, sed & Gentium violata.

VI. Senatores Tigurinos sæpenumero profectos ad publica Concilia nunquam non convitiis ac minis petitos oneratosque, tum in os fidem eorum hæreticam criminatam.

VII. Senatores, item Concionatores imprudentibus fædisque cantionibus & ludis cum alibi,

tum Lucernæ contemptos.

VIII. Josephum Montanum id temporis Durgæanorum Præsectum clam Tigurinis (quibus jus est tamen in Durgæanos cum aliis par, quorumque juratus iste pariter existit) M. Joannem Bovillum capi nocturnis tenebris, & abduci commissse, id quod de hostibus nunquam veriti sint Tigurini. Dixisse verò prius, certo scire, tumultum inde suturum. Itingense negotium enim hinc enatum.

D 4 IX. Quin-

IX. Quinque Capitum Legatos Itingensis altercationis tempore pepigisse cum Ferdinandinis, ut invicem captivos remittant, quoscunque persugio transisse propter sidem in alterutrius terram compererint. Ea de causa Josephum Montanum viros treis bonos & pios à se captos ex communi Jurisdictione Cellam trans Rhenum ad ultimum supplicium tradidisse. Commonitio sit hic obiter, eam rem altius condi se deratorum cuivis imprimendam, quod innocentes, qui pro justitia semper ad majores nostros consugientes præsentissimum invenerint auxilium, sic jam per summam injuriam suis reddantur occisoribus. Quod si neque Deum, neque justitiam respicere velimus, exemplum sugiendum tamen, ne consuetudo tam prava terram nostram possideat.

X. Paulum Kerngerterum arbitrum in Itingensi disceptatione communi voto delectum, conquestum esse publice, Suitensium quosdam minitatos, si sententia declinaverit ad Tigurinos, sibi caveat. Tigurinos id per patientiam tolerasse: Suitenses serocientes istos impunitos

transiiffe.

XI. Ex Uriis certas personas mercatorem Sabaudiensem mercibus aliquot millium nummorum aureorum dispoliasse, cumque Tigurini cum aliis sæderatorum capitibus in publicis conciliis id sactum non semel sideliter ac severiter accusarint, essecrintque ut ablatum restitui præceptum suerit, non solum hoc infrugiserum, sed miserum illum adhuc gravioribus impensis

sis injectum ad summam paupertatem redactum esse. Reticemus, inquiunt, hic, quod Germanis quibusdam militibus apud Urios paucis diebus accidit.

XII. Tigurinæ civitatis Infignia, quæ ut caput honore, nomine, stirpe magnum, & omnibus modis laude dignum hactenus usurpaverit, ab istis temerarium in modum, ac insolenter e senestris aliquoties deturbata & comminuta.

XIII. Cum per temporum vices antiquo more fædera jurejurando quasi redintegrari confirmarique debuissent, Tigurinos contra vim fæderum, immerito, per summam injuriam segregatos, nec Sacramentum eis datum, nec ab eis acceptum. Unde facile sit intelligi, fœderibus stare consæderatis in animo neutiquam fuisse. Præstaturus aliquid, jurare non recusat, non jurans constitutum habet nimirum, præstare nolle.

XIV. Omnes appellationes, testium adhibitiones, causas judiciarias ad Tigurinos cum communibus Capitibus, quamvis ad illos inprimis pertinentes, clam ipsis tamen, prout visum est, absolutas.

XV. Reditus Tigurinorum, item Conobiorum, Sacerdotiorum, Collegiorum ad hos spectantium, qui debentur ex Præsecturis, Comitatibus, Dominiis communibus interdictos, & contra fœdera violenter detentos.

XVI. Sacerdotibus Constantiensium qui cives funt Tigurinorum, bona, contra pacationes omnes & conventa, tum contra Concilii Principum Germaniæ Spiræ celebrati consultum publicum, per edictum jamdum intercepta teneri.

XVII. Neminem latere Murneri monachi detestandam maledicentiam, quam effuderit in tabula illa calendaria, in veteri urso, de dentium effractione, & jam demum in libellis tribus quatuorve convitiosissimis, qui ex oppido Lucernano publicentur omnes: ubi quidem non certi folum, sed universi simul à minimo ad summum & dehonorentur', & diffamentur indignissimè. Cum sædera tamen illud contineant, corporis & bonorum omnium vires Confæderatos habere conjunctas debere, nec tolerare, qui famam pergat denigrare cujuspiam. Istos interim, ut sit, quo se purgent aliquo pacto, libellos quosdam ludicros, certas personas taxantes, tanquam à Tigurinis editos, quod verum tamen non sit, cum eis, à quibus tota gens inuritur, comparare conari.

XVIII. Postquam Eccius malignam contemptionem disputationis Bernensis in lucem dedisset, Episcopum Constantiensem eorum libellorum sascem Lucernam demissife, legatosque, qui tum illic suerint, non absque jubilo grandi passim eosdem ipsos dispersisse.

XIX. Illos oppidula circumposita sæpius monuisse, diligenter sibi caveant, nam clanculariam oppressionem & occupationem esse Tigurinis in animo. Qua re nihil aliud quam mi-

seros impensis oneratos haud necessariis, nam hujus rei Tigurinis in mentem nunquam venisse.

XX. Ut Ægidius Animosus Suitensium Amanus Tigurinorum legatis, qui Senatu Suitensium citatore legitimi advenerant consultores Eremum, superbè serociterque comminatus sit malum, hoc autem apud suos impunè tulisse.

XXI. Capita, quorum nomina sciantur, occupationem Mellingi, & Bremgarti, communis ditionis oppidorum, tentavisse tum, cum Sylvani sublato signo cum omnibus, qui ferre poterant arma, contra fœdera, contra honestatem, contra jus omne, bello non indicto, contra fidem, & laborem à Confæderatis pace simul & bello exantlatis, in ditionem Bernenfium impressionem fecerint.

XXII. Hæc jam memoratu postquam publicis conciliis sint agitari cœpta, talem auditam esse purgationem: Vera quidem esse dici, sed parum æquè dijudicari, nam hæc facta sibi animo, ut Tigurini & Bernenses convenire possent. Et erant tamen à Bernensibus ii pariter cum aliis contra fœdifragos Sylvanos ad auxilium pro

vi fæderum evocati.

XXIII. Sylvanos, non æstu quodam (id quod tamen nimium fuisset) sed matura confultatione, postquam jam dehortati fuerant, sese proripuisse. Bernenses enim non ita multo ante Legatos diminise Præfectum urbis cum Senatoribus septem, qui precarentur enixè, monerentque graviter, caverent, nequid ageretur iniquius. Verum hos ipsos ita verbis, factoque tractatos, ut sine malo evasisse, lucrum

putarent.

XXIV. Ut è Capitibus quidam scriptis, legatisque dimissis, per conciones suorum Tigurinos accusent, tanquam iniquius & violentius agant cum Durgæanis, convocatos, inquiunt, amoliri cogunt, & simulachra & Missam tam imperiose, ut Præsectus in publico tuto versari non queat. Falso, autem & mendaciter hæc esse de Tigurinis conficta, nec boni nec veri amantem tale quidpiam dicturum unquam. Veruntamen ut nemo nesciat, quid & quo modo sit actum, sic animadvertendum: Suffragiis postquam evictum sit apud Rhenivallenses, Roschachinos, Arbonenses, Durgæanos; & alibi, verbi divini mysterium ut pure sibi & sine rationalis captus explicatione traderetur, missse legationem ad Tigurinos petitum, hac in re ceu primi Capitum & summi, tum consilio tum re subveniant: Tigurinos, prout decuerit, pollicitos auxilium adversus omnes, qui verbum ab illis prohibere conaturi sint, hac lege tamen, ne solvere, quæ debeant, abnegent, sive reditus hi, sive tributa, sive decimæ, sive quid aliud fuerit. Neminem itaque compulisse, ut mendacissimè deserantur, imò nec quæ jam dicta sunt facturos suisse; ni prius illi de divinis rebus consentientes ad eos (ut auditum est) adiiffent.

XXV. Utcunque Ferdinandini seu Cæsariani culpati sint à quinque Capitibus tanquam hostes hæreditarii totius Helvetiorum Civitatis, adeo

ut Tigurini compulsi nuper legationem urbe Cæsaream ejecerint, tamen eadem Capita a reliquis se Consæderatis sponte separavisse: decima quarta nempe Februarii cum uno Dominorum Mussensium (qui non multo ante cum Confœderatis, tum Rhetis Confæderatorum sociis gravius, quam vix alius æque potens quisquam, nocuerint) per Urios deducto, per Suitenses, denique per lacum Vallistadiensem, oppidulum Vellcircum pomposius simul ingressos esse, cum Mussensi, Cacsarianisque pepegisse, nec non domitare Vesenios, & Gastalenses, seque munire contra novata fidem (ita vocant fidem Evangelii) prorsus statuisse, illud cupientes, exercitum eorum, quos olim hostilissimos adpellarint; in fines nostros introducere. res ex Confæderatis optimo cuique non gravissime' quidem dolere non possit.

His articulis (ita vocamus) per Tigurinam ditionem auditis, mirum quam plebs infremuerit; devoveritque se dominis suis pientissimis contra quinque Capitum infelicem audaciam: cognoverat enim quam essent omnia sicta, quæ dicta forent in ipsos, & e diverso quam omnia, quæ hactenus egissent, in rebus vitaque hominum reformandis, piè & ad communem egissent utilitatem; nihil ergo promittunt in futurum se pro gloria Dei ac Dominorum

suorum detrectaturos.

Jam tandem in manus iterum intermissam hactenus Bernensium & Sylvanorum controversiam sumemus. Septimo die Martii coitio superius

perius instituta in oppidum Badense peragitur. Postridie Tigurinis per literas significant Bernenses, Sylvanos se de expensis audituros (hoc prius negaverant) dummodo perfidiam, & quod egerint contra fœdera confiteantur, quamobrem velint Salodorum adcelerent, eo namque vocatos omnes Confæderatos, exceptis quibus Ferdinandus amicus placet. In Badensi concilio Bernensium legati pertinaciter in hoc sunt, ut Sylvani contra jus, & fas ditionem suam sublatis petisse signis agnoscant, quod nisi factum fuerit, nihil de impensis belli se remissuros. Verum confilio habito concedunt huc reliqui, confestim ut arbitri Bernam contendant deprecatum, hanc acerbitatem confodiant, yel ut minimum aliquid deducant, non decere, tam laudato sœdere nexos jus prosequi pertinacius, hostium id esse, non fratrum, quo titulo tamen usque adhuc gloriati sint : quapropter sic agant, ne primi fraternitatis illud vinculum rupisse dicantur. Deinde, ut omnes vigesimo die Martii, si finis tantarum litium inveniri tandem queat, iterum adsint, constituunt. Salodori autem à subdolis & nominetenus Christianis Bernensibus sub boni specie nihil agitur, quod non tendat ad justitiæ divinæ subversionem: verum reclamant Tigurinorum legati tam constanter, ut impietatis consilium, etsi non oppressum, tamen repressum aliquantum suerit.

Inter hæc pars major Bremgartinorum per Spiritum Dei monita Senatum Tigurinum precatur, efficiat, ut & sibi commodo verbi li-

ceat

ceat frui. Exauditis continuo destinantur, qui pro illis precibus sedulo prosequantur omnia. Senatus autem Bremgartinus, qui usque divin's monitis hactenus obstrepuerat, auxilium Capitum quinque, quo fortius reniti possit, invocat. Adfunt legati, strenuè pro suis depugnant, sed frustra: nam suffragiis illud obtentum, ut Evangelium doceatur, & quicquid Scripturæ Dei sit consentaneum; permittitur tamen Papæ Sectatoribus, ceremoniarum usus interim inconcussus. Negotium Senatui datur, ut populus & doctum & probum nanciscatur pastorem, qui doctrina & exemplo, quod est pium, ex-hibeat. Verbis quoque solatii plenis D. Henricus Walderus urbis Tigurinæ Præfectus, legatorum alter, hortatur bono sint animo, nam Senatus si secus atque promiserit agere pergat, Tigurum recta conquestum properent, abunde per Dei subsidium satissactum iri. Sed octo post diebus plebs pastore jamdum carens promifforum blande Senatum admonet : Is blandius adhuc rogitat, aliquantisper maneat, propediem futurum, ut nihil sit prorsus, quo de digne conqueratur, conatus verborum involucris simplicibus imponere: nam clanculariis consiliis pravisque nihil ex sententia plebi casurum Verum pii dolum olfacientes, è speraverat. vestigio Senatui Tigurino, quod obvenerit, denuntiant, petuntque promissa repræsententur, suos enim nec servasse, nec servaturos quicquam. Remittitur itaque Jo. Suiterus signifer summus apud Tigurinos, & moribus & senio gravis,

gravis, brevibusque jubetur id agere, quod expetant, qui Deo sint devoti. Post multam digladiationem illud tandem conficitur, ut populus conquirat, undecunque valeat, præconem verbi, ne cibum hunc esurientes srustrentur diutius. Paucis diebus Sacrificus ob Evangelium ab Hitzkilchio vico sex Capitibus communi pulsus Bremgartum venit, exceptus in concionem tollitur, atque uti placebat optimis quibusque, sic displicebat Senatui; novus ergo tumultus exoritur, cujus quidem quod plebs in Jo. Honeggerum Scultetum culpam omnem conjicit, instat ut magistratu privetur, renituntur alii, fit pugna verborum acris, dum pars Senatorum ejulmodi verba mittit : Ite, si libitum fuerit, & consilium, ubi consuevistis, petite, nos enim ad Capita quinque refugiemus. Plebs nihil procrastinans Senatui Tigurino confestim, ut acta suerant, significat omnia, satisque rei indignitate proposita, denuo precatur, ut sese tandem ex impietatis tyrannide liberet, plus satis enim à malignis esse jam hominibus exagitatos. Non aliter pars altera pro se quoque facit. Ergo Tigurini posteaquam constitit animis agi contra pietatem devotis, Suitero committunt accuratius malo resistat, quousque pervicerit, videri namque, quid adversarii machinentur. Hoc idem paulo post Nicolaus Brunnerus audit, nam hunc sequitur protinus, ubi erat animadversum Capitum legatos adventasse. Aguntur multo labore multa, ut fit, sed in cassum, nam eò res tandem pervenit, ut in armis partes

partes contra se starent minaciter. Tum verò legatis Capitum officium intercedendi, quibus de causis nescio, subtersugientibus, Suiterus cum Brunnero sese inter agmina conjiciunt, fortiterque ne concurrant prohibent. Tandem Joan. Major Hasius Lucernensis vocatus pro viribus agit, quod virum decet, usque dum huc iterum ventum est, ut Sacrificus modo dictus Evangelium doceat adusque festum Divi Marci, tum simul omnes pastorem sibi, & Reip. Christianæ legant accommodum, qui quæ pacis sunt, tum divinæ, tum humanæ perquam diligenter inculcet, & exemplo specioso doctrinam exornet. At vide per Deum, quid moliatur impietas? Tigurinis abeuntibus, Capita manent, destinato numerus augescit, donec quadraginta præter legatos sceleratissimi convenissent: in ædibus Honeggeri lecti consultant de primoribus quibusdam, è quibus erat ----Mutschlius Scultetus (proh flagitium) vir innocens, ac pius, tollendis. Ad hanc consultandi malitiam moverat, quod sciebant, amisso loco (tametsi nihil amittebant, præter imperium fidei,) expeditum fore Tigurinis, & Bernensibus, congressum, dein ita circumclusos ab Evangelio, ut exitus deficeret. Ad Senatum Tigurinum hæc referuntur postridie, remittitur Brunnerus cum Urbis Quæstore, mandatur ut è re Christi & plebis agant omnia. quod tam obeunt alacriter, quam solent, quibus cum Deo per Conscientiam convenit quam optime. Dum in cæteris objiciunt Capitibus, Tom. IV.]

non stetisse Conventis, non esset autem, quod hi responderent, nominatum Sacrificum incessere convitiis coperunt, hominem nequam esse palam profitentes convicturos. Tum Brunnerus: "Nos virum bonum judicamus, & ob , eam causam à vobis malè audit. Quod si fur ", esset, ut vester ille Dominicanus, Papæ, desensor, Tigurinorum osor, desenderetis, ", non conviciaremini? Sed utcunque sit, quia , virum notatis, desinat ab Evangelio, quoad " judicio fuerit hæc res composita.,, Prodit Suiterus item (nam & hic re postulante missus post illos fuerat) cum Mutschlio, & paucis aliis è proceribus., Accipimus, inquit, Con-"fæderati, necem vos, nescio qua temeritate, ,, bonis viris, iis inquam, quos coram videtis, " meditari, non alia de causa, nisi quod Evan-,, gelii Christi promovendi fuerint & sint auctores. ,, Illud igitur volumus in animum reponatis, si ,, vel capillum velleritis, in ultionem nos vi-", reis omnes absumpturos: Stat enim sententia, " justitiam Evangelii nos, & omnes quibus hæc ", eadem placuerit, dum virtus suppeditabitur, " fortiter defensuros. " Inter illa pagani qui debent oppido, synceriorem Bremgartinorum partem adhortantur, ut fint constantes, acriterque malo repugnent, se etenim quicquid largitus sit Deus roboris pro Christi verbo & omnis æquitatis conservatione daturos. Solatio piis ad hunc modum comparato, discessum est; Quod reliquum erat, concilio proximo Badensi refervatum.

In his motibus à Senatu Bernensium Tigurini fiunt certiores, Arbitros apud se multis gravibusque rogasse verbis, ut mitiores ac leniores se præbeant erga Sylvanos. Tum altius repetisse, quæ prospera, quæque adversa quondam una pertulerint, & in posterum ad. huc sint perserenda, quibus consideratis concordiam discordiæ, pacem bello præferendam admonuisse, tam hæc autem inculcasse fortiter, ut tandem pervicerint. Ergo pacis commoditate perpensa, tum ne suam ob culpam sædera tam vetusta, laudabiliaque fortassis violarentur, non fine gaudio communium hostium, illis se condonasse omnia, modo sibi de expensis satisfiat; de iis verò judicium audituros. quidem res quur pessime Tigurinos haberet, in causa sunt præcipue sædus Evangelii nuper sactum, & articuli superius in lucem editi, quibus Sylvani propter Bernenses non certe vulgariter perstringuntur. Ergo frequentibus decretum Sententiis, ut --- Blarerus in Concilio Badensi (nam & hoc jamjam cœperat) ab agendo legatum Bernensium prohibeat. Rodulphus Dumisius & Huldrichus Funccius extemplo Bernam contendant demonstratum, quam egerint parum decore quocunque tandem prætextu, nam auferre impunè Sylvanos ad exemplum posterorum debere nunquam, quod tam turpiter designarint. Quibus persectis illic nihil actum, hinc relatum, pacem se cum Sylvanis habituros, cujus rei causa propediem reddita sperent Tigurinis nihil superfuturum, quod merito reprehendant. E 2 . Lucer-

### 68 Ofw. Myconii Commentar.

Lucernani, Suitenses, Sylvani quod ma-lum aut cogitaverant aliis, aut timuerant ab aliis, ad superorum pro sua religione savorem conciliandum animum advertunt, supplicationes quoque seorsim instituentes ad D. Virginem Eremitanam, ut ea filium pro fide sua, ne concutiatur, aut maculam concipiat aliquam, sed maneat penitus, qualis in hanc usque diem extitisset, precetur. Tum ne hostium incursionibus patriam devastari, vel se superari permittat. Nec patiatur Majestatis ipsius Nomen ab adversariis deinceps, ut jam aliquanto tempore, contaminari: respiciat verò, quam hoc idem sit celebre atque magnum apud se, nihil enim esse, quo in adversis confidentius resugiant, quocirca ne suos deserat, & in his rebus omni-bus in aciem ipsius constituat auxilium, deposcunt. Votum solvunt. Suitenses primi, deinde Lucernani, postrema venit Sylvania. Lucernanis meis quod incommodius successit, libet eorum paulo pluribus meminisse. Dux & auspex devotionis erat Thomas Murnerus ea tempestate (nescio quo fato) Plebejanus, viri Senatores, & plebeji singulis è domibus comitantur, Sacerdotes omnes, præter eos, qui missas ordinarias, & horas, quas canonicas vocant, in collegio persolvere cogebantur. Inter eundum morbus juvenes quosdam & robustos viros tam acriter corripit, ut domum vehiculo reducendi forent. Adfirmarunt quidam temulentos fuisse, id quod vel ob hanc causam non credimus, quod vini tum usus per Senatus

Senatus edictum fuerat prohibitus. Collegii Præpositus brachium frangit, læditque cadendo latus, ut diu decumbendum esset. Mulieribus interesse pompæ, non licebat, sed Arbicenum viculum ad bis mille passus ab oppido dissidentem, ubi virgini Templum sacrum est, adeunt. Adjunctus Sacrificulus Leodegarius à puero notus mihi, postquam rem divinam perfecerat, salutatis mulierculis, atque domum remissis, viros supplicantes transcenso monte subsequitur. In itinere non ita procul à Fano fit obviam virguncula rustica, hanc malo dæ. mone tentante, constuprare vi parat, & ni agrestes supervenissent, vicisse putant. Fugatus ergo cœptum iter sua quadam devotione prosequitur. Hæc ut scribam, non aliam habent rationem, quam ut intelligatur, infeliciter cadere, quicquid cœptum fuerit contra Deum. Tum ne lateat pietas religionis principium, nam ut tegantur aliquoties adfectus, ne tu videas, tamen sic intus æstuant, ut exeundi rima quantulacunque data, ferantur tanto cum impetu, quo facile quisque percipiat, ex quanam colluvie profundantur.

Eodem tempore Basilienses, Mulhusii, & Bielenses in civitatem adscribuntur à Tigurinis, & Bernensibus, juramento publicè Tiguri accepto pro consuetudine. Quibus dum civitas omnis cœna gratularetur pro curia, nos pariter intereramus. Fama tum perlatum ad Tigurinos, Lucernanos & Tuginos navigio per Rusam delatos furtivam occupationem tentaturos esse, quam-

quamobrem præsidio juxta Rusam disposito, si quis quidpiam esset conaturus, ut exciperetur, Senatus Ducem & signiferum legit Brem-gartinis, suppetias, atque rem omnem ad hos perscribens, tum cautiores tum alacriores ad omnia reddit. Interim Mellingenses, idola delubris exturbata pyræque superinjecta combusserant, unde ne quid horroris ex Capitum minis ob rectè factum conciperent, per Georgium Aureolum Tigurinum fideli folatio confirmantur. Id temporis Franciscus Geisberger Abbas Sanctogallensis moritur. Verum quod timebatur, ne quid Tigurini cum Abbati subjectis ante suffectum alium de rebus novandis effent moturi, cadaver, qui id è re præsente putarant esse, celant, dum de morte Lucernani & Suitenses possent fieri certiores. Hi ergo convenientes Abbatem novum Rappersuilæ neque more neque jure, clam Tigurinis & Glareanis eligunt; quamvis ea tempestate Tigurini vice sua Capitaneum, ad bonorum Abbatis tutelam Sanctogalli habent. Sed & hoc ignorante, quæ jam dicta funt, omnia transacta. Ad libidinem ubi nihil non est consectum, tunc tandem Abbatem esse priorem desunctum, alium subrogatum Capitaneo denuntiant, veniatque jubent ad audiendum, is quid fieri velit. Ut auditum de Abbate subrogato, bone Deus, quæ admiratio, qui stupor, quæ cogitationes, qui sermones? Attamen quod factum insectum reddi non licebat, id agit Capitaneus quod poterat & congruebat, fraudem Senatui Tigurino renuntiat : qui quidem pariter ubi satis stupuit dictorum Capitum dolos insatiabiles, visum est tandem deliberare cum Sanctogallensibus, hic quid

factu sit optimum.

Bernenses inter hæc legatos mittunt, qui cum in Urbe Tigurina Senatum majorem congregassent, verborum illecebris & argumentis ex Evangelio Christi decerptis, ad horam ferè sermone protracto, conantur pacem cum Sylvanis & injuriarum condonationem persuadere, adeo commendantes interim Christianissimam arbitrorum exhortationem, ut quicquam abnuere, dicerent, nisi sædissimo crimine, haud potuissent : neque dubium esse, quin si eosdem audiant, idem quod ipsi suerint, sacturos: agant itaque ne quid imprudentius commissise Bernenses, & ipsi, dum pacem recusent, nominetenus Evangelium jactare culpentur. Sed quod docti jam Tigurini fucum este, quicquid dictum erat, cognoverant, post consultationem non usque adeo longam jubent confuli mirum, quam unanimiter, ut verbis disertis respondeat, exponendo quibus in rebusà justo deviarint, & se etiam quodammodo sefellerint, id quod tamen non quidem omnibus, sed audaci quorundam impotentiæ tribuant. Insuper pacem istam cum fædifragis & impiis ideo se nolle, quod pæna sint, non pace digni. Tan. dem fœdus Evangelicum, ut ulla ex parte violetur, se nunquam commissuros. His ita peractis, Bernenses literas hujus responsionis testes petunt, quas plebi propediem convocandæ pro-

# 72 Ofw. Myconii Commentar.

proponant. Verum Senatus, quod esset contra inorem, id abnuir, petit autem uti se vocent ad proxima plebis comitia, tum enim apertius omnia demonstraturos, & populum, ut verè sentiat, nimirum persuasuros. Ita re, quam moliti suerant Bernenses, insecta, discedendum erat.

Digrediendum iterum paulisper ad temeraria quædam flagitia, quibus animum Suitenses in Tigurinos acerbitatis plenissimum comprobarunt plus satis. Martinus Geisserus dum jubet impiissimè maledicendo, Henrichum Remium civem Tigurinum Lanium, profectum, ut pro consueto jumenta compararet, decedere Suitia. ni verbera malit, efficit ut & alii diris cum execrationibus hominem nequam, hæreticum, fidei desertorem criminentur, atque è medio discedere compellant, ac subornandus foret tandem per magistratus quosdam, qui per devios tramites & innoxium & innocentem in tutum Remius ergo statim ut Tigurum deduceret. pervenit de injuria questum adit Senatum. natus quia sibi factam interpretatur, literas mittit ad Suitenses in hanc fermè sententiam: , Cognovisse quidem se, contumaces quosdam " & insolentes iniquius sui gratia civem Tiguri-,, num tractasse, quapropter velle, pænam ut ,, ii persolvant condignam. Quod si minus fiat, ,, insuper autem malo quispiam eorum à suis ,, adficiatur, velle jam se suum honorem ha-, bere defensum., Hac clausula postrema Confæderati suis hostibus bellum hactenus indixerunt

runt. At Suitenses ut Evangelii disciplinam, ita piorum scriptionem contemptim negligunt. Matthias item Figlius, ejusdem gentis, in Villis ad Lacum Tigurinum è regione Rappersuilæ præfectus, mendacio pessimo conatus dominorum jussu concitare subjectos sibi contra Tigurinos, (nam his videbantur nonnihil favere) Trecentos, inquit, Tigurini milites armatos "introducere noctu Bremgartum ad oppidum "occupandum & vendicandum, præter jus & , fœdus paucis ante diebus tentaverunt, sed per ,, divinum auxilium repulsi discedere coacti sunt. "En impii quæ moliantur? Debebam Confæ-, deratos appellare fidos & charos, verum haud , possum sceleratissima facta dum intueor. Con-,, siderate vos itaque libertatem vestram, atque , tuemini, nec paternæ religionis vestigia de-, serite : nam illud certum, si permiseritis, ut , istorum vobis vivendi ratio credendive pla-, ceat, non solum paribus flagitiis vos immer-" fum iri, sed damnum, quod nunc ignoratis, " multo gravissimum incursuros." Veruntamen hominis vanissimi mendacium, nescio quibus sit auribus acceptum, paucis post diebus Villani quatuor è suis instruunt, qui Senatum Suitensem hujusmodi conveniant verbis: se facile quidem perpessuros esse quicquid agant, modo Tigurinos contra nihil hostiliter moveant, nam neutiquam tolerabile sibi, tale quidpiam adversus panarium suum adtentari.

Dum hæc patrantur, Arbitri soli, si quid deliberando succurrat tandem, quod sæpe jam ES

# 74 Osw. Myconii Commentar.

dictam Controversiam dirimere possit, in oppido Badensi conveniunt. Quod quidem dum fit, præfecti quoque Sanctogallenses ambo Tigurum adcelerant, Senatum admonent, compertum habere, quam Capita quinque pertinaciter cum Austriacis agant, ut fides nova pessum detur, nam ejus occasione, prætendere, Tigurinos & Bernenses dominationem in se parare, hanc vero rem tam vehementer abominari, ut Austriacis vendicari malint: quod si quis dicto fidem habere noluerit, obsidibus confirmaturos. His cognitis deliguntur, qui rem ad arbitros perserant, sed profectis in itinere fiunt obviam, nam inventum putabant, quod negotium esset finiturum. Simul itaque Tigurum repetentes, po-stridie pari, qua Bernæ, contentione petunt arbitri pax ut inita Bernensibus à Tigurinis quoque firmetur, non enim esse sædam, inhonestam, impiam, negligenter cogitatam, ut ipsi literis nuper ad se complexi sint (quæ res non parum doluerit, utpote nonnihil honori suo derogans) sed honestam, & piam, quam si recipiant, id laturam, quod pacis sit, nempe quietem, & auctum omnis boni. Responsione dilata in proximum diem, ubi jam omnes de-nuo convenissent, Consul in hunc modum esfatur: ,, Ex Senatus decreto non aliter de pace "respondere, quam sit responsum Bernensi-,, bus , hanc quia sit impia , locum apud se ,, prorsus nullum habituram. Quod verò titu-,, lis non bonis eandem adpellaverint, ad arbitros nihil adtinere, non enim se clam esse, ,, quos

", quos labores subierint, quam diligentiam ex-", hibuerint, quos sumptus exhauserint, & quo , hæc omnia fecerint animo, si quid, quod , contentionem finiret, reperire possent : sed , ad eos potius, qui causam dederint, cur res ,, per se tam honesta tamque omnibus expeten-, da , sic malè cogatur audire. Verum tem-, pus jam esse, quo se tandem aperiant, ne " constantia sua pertinaciæ perpetuo ferat ad-, pellationem; dicturum enim, quæ si sciant, , in hunc usque diem esse nimium astute dissi-, mulata: Sin ignorent, nihil minus decere, , nempe arbitros esse. Quinque Capitum lega-,, tos contra se cum Austriacis superioribus inisse " diebus consilia, quæ bonis insidias & vitæ " suæ moliantur: Tametsi verò priori petitioni , fædus Francicum nonnihil obsuerit (nam fi-, des ob id ipsum non poterat haberi) tamen , alteri adjectas lachrymas, & pollicitationem quin-, que millium militum, quibus uti liceret pro li-, bitu, tantum confecisse, ut jamjam ad op-, pidum Waldshut pro responso super rebus , petitis accipiendo concesserint. Hæc verò , graviora, quam ut semper sustinere valeant, , quamobrem aliquando præcipitanda. Quam-, vis interim aliud nihil in animo sit, quam ,, diligenter sædere servato sic vitia pellere, & " omnes, antiquam patriæ probitatem & sta-, tum pristinum, id est, optimum aliquando , rediturum. Nec esse curæ sibi admodum, , quod primores Capitum è diverso mendaciter .. fuis

### 76 Osw. Myconii Commentar.

" fuis inculcent, Tigurinis principatum in se " constitutum, nam Deo, piisque constare, " quam omnis hujusmodi cogitatus sint penitus " expertes. Hæc igitur in causa esse præter pec-", cata Sylvanorum, cur pacem, non quidem ", cum plebe, sed cum Oligarchis tam Sylva-", norum, quam reliquorum Capitum prorsus ", rejiciant: sed & cum plebe, quatenus pau-", corum potentiæ subscriptura patriam liberta-, tem secum restituendam suscipere contemnat.,, His dictis, quod multa jam dies præterierat, consensum ut horis pomeridianis arbitri cum designatis aliquot curiam repetentes quærant, si quo modo vitari tumultus possit. Quo facto placuit ob negotii difficultatem, ut in vicesimum secundum diem Aprilis omnes, exceptis Capitibus istis, sæderati Tigurum reversi pro totius Helvetiæ Repub. consilia capessant. Tigurini quia rebus tam dubiis viderunt providendum sibi, proximum in diem iterum Senatu convocato ducem faciunt Georgium Bergerum, & omnia, quæ ad expeditionem pertinent, di-sponunt. Jam dum verò considentibus literæ redduntur, quibus pacem cum Sylvanis pactam Bernenses omnino renuntiant, causantes iterum jam fidem ab his fractam, nam apud Oratores Ferdinandinos in Waldshut æque nunc, atque prius in fidei Christi perniciem agitare consilia: quamobrem placere, ut quam primum ad se veniant, quo rem una perspicientes damnum præcaveant. Arbitri confestim Tiguro thermarum oppidum repetierant, nescio quid interim sive boni, sive mali reperissent.

Schieserus Glareanus in Urbis transitu literas omnium nomine Senatui repræsentat, quæ petierant, à tumultuando se Tigurini cohibeant usque ad ascensionem Domini, aliquid fortasse tum dari, quod rerum omnium tranquillitatem adferat. Et literæ & tabellarius suspecti veluti calcar adjiciunt, ut ad bellicum adparatum spectantia diligentius adhuc comparentur. deliguntur D. Conhardus Commendator Cusnacensis, & D. Franciscus Zinggius, viri doctrina, & pietate præstabiles, ut Domini verbo militum animos, si proficiscendum esset, à sœdis militantium, crudelibusque moribus continerent, ne quis, ut sunt homines dicaces, esfutiat, Tigurinos pietatis titulo bellum gessisse minus piè. Eo ipso die (nempe 2. Aprilis) concordia inter cives Bremgartinos (nam illo fuerat iterum, impietate tumultuante, proterviter itum ) quietem pollicebatur ad festum usque Divi Marci, tum de simulachris, de Missa, deque novo pastore statuendum. Capitum in digrediendo legati, nescio quid versantes cessant, verum ubi Senatus se posthac vel citra ipsorum operam pacatos suturos ostenderet, abeunt. Lucernani tamen adhuc disserunt, donec Bernenses, quam par erat, serius oppidum introeuntes in conspectum perveniunt, tum mox conscensis equis remeant ad suos.

Hac turbatione durante, pars dimidia legatorum quinque Capitum ex Waldshut domum remittitur, quod etiam dum plebe non rogata pacto cum Ferdinandinis imminebant, his vero

fine

### 73 Osw. Myconii Commentar.

fine plebis consensu nihil statuere certum erat, adeo nullam habebant fidem, quantumvis multa pollicitantibus. Hic tandem materia fraudibus & mendaciis agendi cum misera plebe Capitum Oligarchis oblata, quæ tacuerant hactenus fateri cogebat, id quod dum aperte non auderent (quis enim hujusmodi vocem ex plebe ferre potuisset? Percutiamus cum Austriacis sœdus, ne Tigurinis & Bernensibus proposito suo vincentibus, mores, & totam vitæ rationem ad majorum regulam mutare cogamur.) Hoc inquam, dum apertis verbis non liceret, fraudu-dulentis agere, nempe posteaquam Tigurinos & Bernenses temeritatis non poeniteat, sed in dies magis magisque & sibi, & suis esse molesti pergant, fidem obtrudere, dominationem ni, quod placeat, agant, minitari, à majorum in-Ritutis, quibus hactenus & honeste, & feliciter degerint abstrahere non desistant: se autem suis solius viribus contra ire non posse cum ob pau-citatem, tum quod patria sua sit finibus istorum ex omni parte circumsessa, post multam, & difficilem cogitationem huc consiliorum tandem venisse, ut sædus cum Ferdinando rege, Principum Christianissimo, strenuissimoque passim subcrescentis hæreseus extirpatore seriant, si sic demum ab istorum queant esse tutiores violentia. Hanc rem secundo jam Ferdinandinis exposuisse, tantumque confecisse, ut si plebs adnuerit, eam ipsam effectam habituros. Hoc insuper sæderis non se proserre, nisi quousque jam audiverint, quocirca nihil esse penitus quod verean-

vereantur: contra innumera, quæ jubeant sperare quam optimé, inter prima verò quietem & pacem. Hucusque tempus in causa suisse, cur hæc plebi, qua clam nihil egerint unquam, non fuerint detecta, nunc datum, quamobrem scire sit necesse, quid ea quoque sentiat. gatos itaque velle, diligentiam suam in re communi promovenda respiciant : deinde ne committant, ut ab hactenus servatis ecclesiæ ritibus abarceantur, & quo facilius id possint, sædus cum Ferdinando ipsorum causa cœptum recipiant, ita nempe futurum brevi, ut intelligant, quid sit, potestati bene, & honeste consulenti gessisse morem. Ad hunc modum ubi singuli cum suis egerant, nemo quicquam contradicere, præterquam inter Tuginos Chamenses, & primo conatu Lucernanæ ditionis omnes; binis etenim è singulis præsecturis in oppidum dimissis operam subjectorum promittunt debitam, verum haud ferre posse Suevicum exercitum in fuo territorio. Sed mox aliis conventibus institutis verborum illecebris traducuntur. Voti compotes oligarchi effecti Ferdinandinos repetunt, quodque coeperant, perficiunt. Hac eadem tempestate ex bonis viris & pietatis studiosis accipit Senatus Tigurinus, in principum Germaniæ conventu, qui Spiræ tum agebatur, seorsim conspirationem à Ferdinando & quibusdam aliis, imprimis verò, quibus religiosorum adpellatio tributa est hactenus, cum quinque Capitibus tractatam adversus Christianæ factionis Civitates Tigurum, Bernam, Basileam, & reliquas,

reliquas, ut Missa tandem postliminio restitua-tur, Eucharistiæ Sacramento pristinus & usus, & honos redeat, tum ----- Salmancam hominem Hispanum adfuturum propediem cum sigillo Ferdinandino, qui conspirationem confirmet. Hic Tigurinis, reliquisque Civitatibus dolebat imprimis, Confæderatos tam alta cæcitate percussos, ut non intelligerent, quod faciebant, in perniciem ipsis tandem cessurum, etiamsi victoriam contra se quondam obtinuerint. Non enim id ab Austriacis agi, quod adpareret, sed tectum esse, quod toti minaretur Helvetiæ periculum, discordiam hos inter nos velle, si forte jam à multis annis vindicta quæsita de Consœderatis aliquando potiri possent. De Carolo & Ferdinando certum est, à pædagogis olim viris profecto non finceris imbutos odii veneno & ultionis adfectu contra Helvetios ob Carolum Burgundiæ Ducem occifum. Quid putas? Annon interim occasionem manserint aliquam, qua pro voto satisfieri potuisset? Hac non inventa, nos ecce præsto adsumus ultro porrigentes, quod tam abfuit, ut nobis concordia pollentibus invenissent, quam terram, quod ajunt, volare. Sed hanc stultam mentem satis graviter, tantum intelligant, Deus multavit, ut mox audiemus.

Disseminatum erat ab iis, quibus Tigurinorum successus admodum dolebat, & Evangelii splendor oculos perstringebat discordiam esse Tigurinos inter & Bernenses, qua re moti vehementer Durgæani conventum indicunt, ut quo modo

se gerere debeant, consultent, iis enim dissidentibus, qui in re tam nova principes erant, subverebantur, ne fortassis agerent imprudentius, si deinceps aut hos, aut illos, ut hactenus utrosque, sequerentur: maximè quod quinque Capitibus usque huc in ratione fidei repugnassent. Congregatis itaque, & de re dicta sermoni copto legatio Tigurinorum supervenit, nam casu cognorant de novo per homines mendaces aliquid quod turbas cieret conflatum. Hæc posteaquam rei veritatem exposuisset, mirum quam omnes inde refecti gauderent, alius alium monere, ne deinceps faciles ad creden. dum vagis rumoribus essent. Videre quoque, aiebant, esse, qui nihil aliud, quam dissensio. nem inter pios cogitarent, ejulmodi cavendos inter sese suadere. Priusquam digrederentur, unanimiter legatis & Deo promittunt omnem humanam pro divinis rebus tuendis operam, dein quod in ipsis sit, ut miles externus vel pedem in suos sines ingerat, nunquam permissuros, tandem sex millia militum constituunt, qui ad quodvis temporis momentum sint in promptu.

Sub idem tempus à paganis Melsianis, qui funt sub Præfectura Sanæcasæ tam est suppliciter petitus pro verbi doctore Senatus Tigurinus, ut jure nihil negare posset. Deducitur continuo per duos legatos Jodocus Kilchmeierus Vir doctus & pius, vernaculus noster, & penitus sortis ejusdem, ob saniorem enim doctrinam, quam pueros ego, populum ille docueramus, Tom. IV. neutrum

### \$2 Ofw. Myconii Commentar.

neutrum patria valuit sustinere. Mandarunt quoque Lucernani & Suitenses, ut is ubicunque deprehendi posset, captivus adduceretur. Verum mandato neglecto quemadmodum est ad Dei gloriam divulgandam per Tigurinos sortiter perductus, ita in hunc usque diem, quamvis

multa perpessus, fortiter desensus.

Haud multo post consilio habito Frouuenfeldenses idola consumunt incendio. Stoccerus Præfectus dum infanit, minas ejaculatur se factum tam nesarium atque impium vindicaturum, etiamsi Germanos cogatur & Italos, imò & rostratos Indos auxiliandum implorare. Postridie mox Conventum agunt, quo quidem nobilibus, qui multi sunt, per Durgæam, advocatis rogatisque quid animi sit erga se & Evangelium, quidve spei de ipsis adversante fortuna concipere liceat, consilio habito respondent, cum eadem sit omnibus Civitatis ratio, quod major pars recipiat, id sibi quoque placiturum. Octo tamen erant, qui Controversiam introduci penitus vel ad sex vel ad novem Capita cognitum volebant. Cui rei dum nefas effet obsistere, nec satis animi capiendo consilio habere sibi viderentur, Tigurum petunt. Sed neque nobilitas moratur, ut auditis de quibus accusaretur, coram defendere posset, id enim in commissis erat. Senatus utramque partem audit, mox Confæderati qui commodum aderant, tandem Senatui majori negotium commissum ad hunc modum distrahitur. Re diligenter expensa redditur nobilibus, cum plebs quidem hoc hoc velit, quod usum spectet patriæ, salutem animarum, & inprimis germanum Dei cultum, ne quærant segregationem, præsertim cum major pars Civitatis consentiat, nam fieri posse, si sic perrexerint, in suam id perniciem olim cadat. His dictis, Durgæanorum Legati scita quædam depromunt, flagitantes & probari & constabiliri. Libet ex iis adscribere potiora.

" Si quis in militiam exierit deinceps alie-, nam , jus patriæ , liberumque reditum amit-, tito. Uxoratum, qui per hujus Legis con-", temptum nihilominus perrexerit, sperans ", pristina sibi negligentia parsum iri, uxor & , liberi, si quos habeat, bonis immotis, sequutor. Filius si parentum jussa non audiens , contra voluntatem eorum & contra Plebisci-, tum belligeraverit, pro prima lege pænam

, luito, & à parentibus exharedator.,,

Reliquis omissis, hæc ponimus, ut intelligatur, quænam sit virtus Evangelii. Fuit enim hactenus gens Durgæana tam ad militandum proclivis, ut dum militum copia nullibi per Helvetiam, qui mitterentur ad principes externos, esset, hæc abunde suppeditaret. Hodie secus est, at per virtutem Verbi Dei, quemvis clament male pii, quasi meliores existant, qui verbum jactent, neutiquam adparere. Sub hæc & illud adjiciunt : Quando Constantiensibus & vicinis & in fide Christi sociis non pauca suis ex agris deberentur, edicto autem quinque Capitum rogatu Ferdinandinorum, ne quid folveretur, foret interdictum, petere, ne deinceps

### 84 Osw. Myconii Commentar.

ceps isthoc mandato teneri compellantur. E diverso, qui similiter ex suis laboribus reditus Canonicis Episcopi Constantiensis cedant, collecti serventur ad præsentium discordiarum exitum, iisdem ne forte se contra quondam hostiliter abutantur. Petitionem Senatus exaudit, quamobrem Durgæani selicem hunc diem experti domum se læti conserunt.

Sub idem tempus & eodem loco Bernenses, Glareani, Basilienses, Salodori, Scaphusii, Abbacellenses, Sanctogallenses, Bielenses, Mülhusii, Curienses, & Constantienses deliberant, ut superius suerat propositum, de statu communis patriæ restituendo. Is talis tum erat ex fola munerum corruptela, ut ausim dicere, vix quicquam in orbe fuisse miserius unquam. Disfensionum, malarum artium, pravorum confiliorum, mendaciorum, circumventionum, insidiarum capitalium, perfidiæ, contemptus fæderum, metus bellorum nullus ferè locus non erat plenus. Tribus diebus deliberationem absolventes huc veniunt, à proposito potestate fœderis communis quinque Capita deterrenda esse, calendis autem Majis plebe ad comitia confluente à Tuginis incipiendum. Priusquam verò consurgerent, nuntius adsertur, cum Ferdinandinis transacta, cæraque communita omnia, cujus rei quidem singula domum reserat Exemplaria cum suis expendenda prout opus effet; verum infelicibus fatis accidit, ut capita sus fautores, & actores, etiam inter quos minime decebat, haberent perpetuo; nam factum illorum

illorum tam tetrum, tam horrendum, tam-que lætale toti patriæ, nescio si à quoquam, exceptis quam paucissimis, pro indignitate sit

perpensum vel semel.

Post paucos hos dies incidit solenne Divi Marci, quousque Bremgartinis spacium eligendi pastoris fuerat extractum. Huldricus Funccius vir Authoritatis apud bonos non contemnendæ. Bremgartum pridie ejus diei negotiandi causa pervenerat; dissensionis ibi vultu perspecto, viderat ex quo timeret, in pejus casuram, ni caveretur. Piis ergo, tametsi clam, persuasionibus efficit, ut Senatu convocato referatur, utrum incolis, dum pastor legeretur, suffragiis pariter cum civibus agere liceret. Quo facto, disceptatum est diu resistentibus, qui pravis consiliis aliud struxerant, sed ad postremum, licere obtentum. Nocte sequente Tigurum ex oppido missus de his omnibus certiorem facit Consulem, tum etiam Hugonem Lugernanum à Ferdinandinis oppidum recta, dum exisfset ipse, introgressum, quid mali subsit, incertum fibi. Senatu mox per Canticinium congregato, quæque res foret explorato, juben-tur Legati pristini negotium agere Christi pro viribus. Ante lucem oppidum intrant, id quod Hugo dum comperit, ad Monachas abit Her-metsuilenses, minatus apud --- Schodelerum Scultetum, si divorum Simulachra loco moveantur, oppidum brevi periturum. Adeo recens inito sœdere confidebat. In templo mane coitur, fit quæstio de pastore docto, & pio, pugnant

pugnant acriter pro se, quorum mens impia non semel jam est traducta, nec minus tamen pro veritate cæteri, unde clamores existunt, quousque res per viros authoritate commenda-tos ad suffragia perducitur. Favente Do-mino deligitur, qui filium ejus Jesum unice doceat. Quod si idem de consilio paulo ante dicto non præcavisset, victoria certe stetisset ab impiis, tam fortiter interim cacodæmon ille per sua membra consiliis pessimis institerat. Eodem impetu petitur, ut idola removeantur, sed Mutschlii recensque lecti pastoris intercessione in præsentiarum abstinetur, volebant enim sine turba deponi, ne pietas male cogeretur audire. Decem itaque deliguntur pietate non admodum pollentes, qui id muneris concluss foribus sus-cipiant. Qui quidem ut negare non audent, ita gravius injungi nihil potuisset. Magnis & ex imo tractis gemitibus, ubi dies adest præscripta, prosequuntur officium, & ne simulachra comburantur, postliminium sperantes plus satis lacera penetrali cuipiam includunt, Civium aliquot ad Lucernanos, aliosque profugiunt, quos continuo tamen Bremgartinorum à pedibus consequutus per jusjurandum, & uxorum cum liberis ejectionem revocat. Redeunt omnes multam manentes tribus exceptis. De his statutum ergo sine mora, ut spes de reditu sit omnis amputata.

Inter hæc Wilenses magnis conviciis petunt ab Evangelio reddi meliores, sed Abbas puta-titius ille resistit, quantum potest. Instantibus di-

sputa-

sputatio tandem per obsequii specimen, revera non nisi procrastinatio erat, in diem sextum Maji permittitur. Diebus aliquot, quam disputandi tempus adesset, ex Durgæanorum comitiis duo ad Senatum Wilensem populumque missi, feruntur sic, quæ mandata erant, ex-tulisse: "Dum id agimus, quod est salutis ani-" marum à vobis tanquam contempti præteriri , videmur, adsumus igitur à multitudine desti-, nati, vos ut certiores de animi nostri senten-, tia reddamus. Unius cum simus telluris alum-, ni, multaque belli, & pacis onera simul su-, stinuerimus, & adhuc multa procul dubio su-, stinenda sint, omnis autem consuetudinis in-, ter nos commercium ceu inimicorum penitus , deperierit, non quidem ob aliud, nisi quod , quæ bona sunt & justa cum apud homines, , tum apud Deum sectemur, (quid enim Dei , potest esse cognitione melius? quid vita ad , hanc eandem formata conducibilius?) præter , rationem, sed & intolerabile videtur ad hunc , modum ineptire. Quapropter Durgæano-, rum si vobis cognomentum deinceps, ut ,, hactenus, voluptati fuerit, hoc agite, ut & , fide in unum & solum Deum, deinde Missæ ,, Papalis abrogatione, necnon præcipitatione , simulachrorum inter nos conveniat, quo non , folum hic vel nominis vel loci congruamus , vicinitate, sed etiam post hanc vitam talibus , fore liceat apud Deum usque in sempiternum. ,, Quod si quid obstare conatus suerit Abbas ,, jure confisus dominii, pro vobis stabit, nul-FA "lum

,, lum tam suisse potentem unquam, cujus im-,, perium adversus Dei præcepta vim obtineret ,, ullam. Sed cogit, inquitis: minime vero, ,, siquidem eos post Deum pro munimento po-, sueritis, quos & nos, nempe Tigurinos.
, Quamobrem obnixe petimus, ut his paucis
, adsentientes nobis gaudium, vobis salutem , æternam comparare non abnegetis. Nam illud (ne quid prorsus vos celemus) intelli-gere, licet obscurius, visi sumus, si preces nostræ nullum in vobis locum sunt inventu-, ræ, nescimus, quorsum tandem ira nostrorum tum æqua tum pia sit eruptura., His acceptis Senatus nihil moratus ea renuntiat Abbati, respondet hic Tigurinos, Lucernanos, Suitenses, & Glareanos tutores se consulturum. Legatis responso audito sic excidit: Nisi obtemperent propediem habituros, quos nolint. Nescio quid interim Abbati succurrerit, aut quicum deliberaverit. Durgæanos, qui jam pandochium repetierant, monet bono fint animo, se nempe divorum imaginibus amotis, & Missa deleta, Sacellum in oppido diligenter ob-clusurum. Quod quidem paulo postea sactum imminenti turbæ salubriter occurrit.

Præsentes jam calendæ Majæ Consæderatos ad Senatum congregant Tuginum, rogant hi si multitudinem convenire liceat. Mox Senatus: haudquaquam, ni prius, quod exigant, & cum vigiliis suis, & cum quatuor Capitibus, quibuscum vetere & novo sint sœdere juncti, communicaverint. Hoc dicunt, ne repulsa ratione

tione careat, nam stabat sententia jam pridem, admittere nolle. Palam quoque fiebat ex po-puli contemptu, conviciis, maledictis, illusionibus, quæ conspiratio, priusquam conventum esset, inter Senatum & plebem contra Legatos, pios præsertim, extitisset; nam Friburgensibus sociis, qui huc, contempto prius Tiguro, concesserant, quis illusisset? Ergo fru-Arati proposito discedere compelluntur. tiam adcelerant, mox Uriam, & Lucernam, postremo Sylvaniam; excepti pessime gravius audiuntur; sed ut omnium animi suerant alieno fædere detenti, sic responsum differunt omnes, donec cum suis de rebus in medium prolatis valeant colloqui. Præter hæc autem contumeliarum molem toleratu non facilium, præsertim apud Sylvanos, nullus modus. Ramulis quin etiam ex abiete super pileolis gestatis, majorum & fidei & roboris Symbolo, ut ipfi dicebant, ut alii, & quidem verius, societatis infidelis, mirum quam honestos viros imprudentissime vexarent. Ergo dum præter conviciorum molem nihil acciperent, tædio defatigati, domos repetunt. Ex hoc ungui cognoscere licebit, quis status hac nostram Helvetiam tempestate habuerit, qua isthæc paucitas tantam multitudinem, non ulla quidem fortitudine, (nam quo modo male sibi conscius fortis esset?) sed mera malignitate, & nescio qua impotenti desperatione tam indigne tractavit, cum hi tamen nihil molirentur, nisi quod omnibus ex zequo fuisset salutare.

Inte-

### 90 Osw. Myconii Commentar,

Interea dum sic luduntur, quatuor per Ditionem Tigurinorum pondere valde graves pertranseunt currus : agrestes stupore diligentes sacti tormenta comperiunt ænea vehi. Renuntiant Senatui, deliguntur ad rem penitius cognoscendam duo, qui quidem dum adornantur, currus ad Thermarum castellum usque processerant. Hinc dein postquam solventes exorbitant, ditionem intrant Bernensium, à rumore præcurrente proditi intercipiuntur. Mox sequuntur alii duo pariter onusti, Glattæ campum (vicus hic est Tigurinorum) pertingentes ab agre-stibus superiori negligentia diligentibus redditis opprimuntur, & Senatus jussu convehuntur Æglisaugeam ad asservandum, dum palam fieret, cujusnam essent. Interrogatus auriga variat, nunc mercem precio sibi vectandam dicti-tans, paulo post nobili cuidam Suevo: Bernenses vicissim pro tormentis dedisse sacrarum vestium & ornamentorum vim XII. millium aureorum. Inconstantia & hominem, & rem suspiciosam facit, quamobrem quæritur ex Bernensibus sine mora, num illa sint vera, respondent nec emisse nec commutasse cum quovis se quidpiam, & mendacium de sacris rebus distractis plus satis modum excedere. Hinc fit, ut tormenta reservent utrique diligentius, nam ex titubante illius & mendaci responso contra se videbatur nonnihil parari. Tormentorum omnis generis numerus ducentenarium superabat. Manent aliquandiu, si quis forte perquisiturus de suo adveniat, id vero dum frustra, perpercontantur ipsi, quoad comperiunt, ad quinque Capita à Ferdinandinis contra se transportari commissa. Tunc omni tandem dubitatione remota, velut ex hostibus captam prædam publicis armamentariis ad futuram necessitatem reponunt. Quis non ex facto tam mirabili Deum suos sua dignari cura perspiciat? Qui machinas tam multas tamque horrendas in exitium eorum præparatas, tam facile, præter spem, ut de quibus penitus fuerat ignoratum, in manum tradiderit, nedum adversantium hactenus consilia subinde dissipaverit. Diligenter itaque videndum nobis, ne contemptores divinæ benignitatis inveniamur aliquando, nam nihil certius futurum, quam gravissimæ pænæ reservatum malum.

Dies Wilensis disputationis jam aderat: Sacrificorum turba non parva omnium circa pa-gorum confluit, magis quidem ut Christi Doctrina confirmarentur, quam ut eam impugnarent. Evangelicæ Lucis propugnatores sedere Franciscus Zinggius Eremitanus, D. Joannes Zuiccius Constantiensis. Stare populus ad audiendum frequens. Abbas dum expectatur & inquiritur, equo fertur abiisse. Postulantur qui linguæ conviciatrici nunquam hactenus non indulserant, ante omnes tamen .--- pastor populi. Clam aufugisse testantur omnes: Ita fieri solet ac debet, pietas ubi contra impietatem se, justitia contra injustitiam fortiter ac intrepide constituit, nam ut veritate munito nihil fortius, ita sulcito mendacio nihil formidulosius, quamvis mirum quam

#### Ofw. Myconii Commentar.

quam cœlum (quod dicitur) aliquando territet, tum cum potestatibus nititur, verum uti cor interim saliat, noverunt qui disputando veritatem hactenus oppugnarunt. Pergit tamen Franciscus themata pia divinarum literarum testimoniis comprobare, deinde copiam ex adverso di-cendi, si quis quid melius, veriusque habeat è Seriptura Dei nemini non benigniter offert. An verò literarum ignorantia factum sit, an quia verbo crediderant vel impii putati, nescimus: nemo contradicere quicquam, præter plebejanum Rickenbachium, qui Lutheranæ factionis de Eucharistiæ Sacramento sibi satisfieri cupiens, uno atque altero in contrarium argumento prolato, mox satur, ut palam testabatur, discesserat. Hic verò quid plebs faceret, postquam tam sæde cum à Domino tum à pastore suerat destituta? Annon ii totum munus ecclesiasticum reddiderant suspectum? Annon fuga palam clamarat, per veritatem obtineri non posse, quod hactenus obtinuisset usu? Quamobrem neglectis istis, nec incuria, quæ Scriptura maniseste docuerat recipere, Missam obliterare, idola præcipitare, valedicere Papæ.

Contumeliam hic interpositam licet, quo-

Contumeliam hic interpositam licet, quoniam sit dum hæc geruntur. Morum & vitæ correctionem Durgæanis meditantibus Stoccerus præsectus pellice rejecta cum uxore, prout deceat, vitam agere jubetur. Rebellis & contumax accusatur apud Senatum Tigurinum, nam huc reserebant ea tempestate Durgæani, quicquid premeret vehementius. Hic monet uti

pergant. Id quod dum parant, ille se per literas hunc in modum Senatui purgat : Hactenus in hac re quicquid egerit, dominorum suorum Tuginorum scilicet, reliquorumque Capitum egisse consensu. Dimissse quidem conjugem, quod fidem istam novam exhorruerit, dimissos cum matre liberos, quod libitum non fuerit, ut hac in hæresi versarentur amplius. Materculam (ita vocarat pellicem) retinuisse, retenturumque, quoad Domini sui conniverint, nec quen-quam præterea reveriturum. ,, Vobis, inquit, " si quis compelleret omnes ejicere meretrices, " quisnam hodie paraturus esset cœnam? Talibus verbis impurus ille Sardanapalus Senatum Tigurinum dignatus est. O notam hujus temporis!

Cæterum Abbatis importunitas adeo subjectos, non jam dico Wilenses, sed Rhenival-lenses exasperaverat, ut arce Roschachensi ad lacum Acromum occupata quicquid tormentorum, quicquid armorum invenirent, ad se raperent, utpote quæ scirent in sui comparata perniciem. Ea res è vestigio tutoribus significata, literas indignabundas elicit, minantur enim, nisi reddant quicquid avectum sit, gratiam suam teneri non posse; similiter scribunt ad Sanctogallenses propter sex aureorum millia, quos hi postquam numerarant Abbati nomine vectigalis annui redimendi gratia, penes se tamen in finem negocii verbi dominici detinere statuerant. Roschachenses Tigurum consultum Senatum advolant; jubentur esse quoniam nihil præter jus & sas commiserint, absque sollicitudine.

## 94 Osw. Myconii Commentar.

dine. Sanctogallensibus, quia satis erat penes se sibi consilii, ne tutores nihil pendi viderentur, literis rei satisfaciunt.

Præfectus interea Durgæanorum habitatione pristina mutata, quod in arcem omni cum suppellectili migraverat, ansam dat bonis quibusque de se pessime opinandi, quocirca ne damnum imprudentes incurrant, arcis bombardas oppido restituunt omnes. Furibundus ille Capitibus id conqueritur: hi calamo, & papyro minantur, ut antea, nisi reddant bombardas. Durgæanis petentibus iterum consilium dant Tigurini: Eo quod bombardas in arcem Civitas ad sui tutelam collocaverit, nunc autem timendum, ne quis eis in exitium potius abutatur, neminem sore probi judicii, qui factum sugillare queat, quapropter quod suum sit diligenter custodiant ac tueantur. Nobilitas ejusdem gentis hoc ipso die, quia missationem & simulachra divùm in propugnaculis suis sovere tentabat, accusata contra se sert sententiam.

Quia verò nihil omittere, quod Oligarchorum mentem exacerbatam in nomen Tigurinum
coarguat, stat sententia, brevibus stultam impotentiam Ægidii Animosi, Senis, barbati, Suitensium Amanni, commemorare libet. Antonius Gessnerus juvenis admodum, Suitiam jussus gessnerus juvenis admodum, Suitiam jussus gessnerus juvenis admodum, Suitiam jussus gessnerus juvenis admodum, Suitiam jussuitam jussuitam perveniens, dum
operantem quendam forte spectat per ocium,
Animosus accedit, salutat, negocia rogat. Capite nudus Antonius verecunde resalutat. Tum
Senex: ,, Tune Apostolos, ais, olim in po-

"dice missasse?,, (ante annum tale quidpiam à coëtaneo Tugii vexato propter missam, ridicule, par uti referret, exciderat.) Atque hoc dicto, pugno dentibus labefactis os sanguine deturpat, & execrationibus insuper maledicentissimis prosequitur. Antonius quia solus & loco minime tuto, tum nescius si quid aliud in se fortassis structum esset (inflammatos etenim ira quosdam è circumstantibus omnino notabat) discedit. Senatus autem Suitensis, priusquam Antonius domum revertisset, ad patrem ejus dat literas, gravissime filium de sermonis turpitudine, jactationeque verborum temeraria deferentes, contra factum senis diligenter excusantes, ut qui protervia motus hominis, quamvis venerandus, & senex manus tamen abstinere non potuerit. Quod si velit sibi debita persolvi, mittat, cui sit lingua domabilis, tum enim juris prosequendi, facultatem libenter concessuros. Andreas (id nomen est Patri) postquam Senatui Tigurino Suitensium tam promptum animum, scilicet, demonstraverat, reliqua dissimulat. Senatus ad alia horum peccata recondit.

Paulo super Bremgartum Vicus est Lunghofen, cui Bremgartini Præfectum annuum substituunt. Hic plebs divisa partim ab Evangelio stare, partim a Pontifice Romano, quamobrem Sacrificum missantem hi, Christum annunciantem illi præhabere. Disceptatio facit, ut consultatione super hac re in diem Solis quendam denuntiata, Bremgartinorum aliquot, ne malum intercideret, multitudini se conjungerent.

Jam ubi suffragiis erat agendum, piorum nu-merus tam suerat, hoc metu dilapso quidem, alio mentis inconstantia, diminutus, ut Bremgartini, nisi victam intueri pietatem vellent, adesse cogerentur, atque ita factum, ut pii vincerent. Quæ res quidem adeo fertur à quibusdam graviter, ut extemplo Tugium & Lucernam ad conquerendum avolarent. Horum Legatio commodum ad Concilium Badense tunc parabatur, committitur ergo, querimoniæ hu-jus non sint immemores, postquam maniseste jam intelligant, pietatem illorum nil nisi violentiam esse, quæ tandem quonam sit evasura, si non pertinaciter resistatur, neminem posse latere, præterquam stupidum, qui nulla sit neque mente neque sensu.

Jam in oppido Badensi conventum erat iterum super controversia Bernensium & Sylvanorum : Bernenses & Tigurini, quod hi toties, & de novo superioribus diebus concordiæ, & omnis amicitiæ prævaricatores reperti fuerant, pacem cum iis, ut quibus credere non valeant, prorsus abnuunt. Sylvani contra tam pertinaciter instant, quo pax nuper à Bernensibus re-cepta servetur, ut horum Legati retro domum abire compellerentur, ad contilium cum suis capiendum. Tigurini brevi deliberatione pacem habere cum impietate Sylvanorum non posse definiunt. Bernenses pariter concludunt. Ergo reversi postquam hæc protulerant, sermone directo in Capita quatuor reliqua, nihil eorum, quæ contra se multisariam egissent hactenus,

non objectant liberrime, tum fædus Ferdinandinum, ubi non sine gravi stomacho satis auribus ingessissent, abscedunt. Sex Capitum Legati (Glareani, quorum nil intererat, tum se junxerant) aliis digressis querelam agitant Lunghosenensium adversus Bremgartinos, cui rei dum aliquantum ad expendendum temporis datum esset, notario jubent, uti quam queat severissime, atque minacissime nomine suo præcipiat, divorum simulachra restituant, sacrificium Missa condigna veneratione teneant : quod si minus obtemperent, sensuros quorum mandata contempserint. Hoc quidem factum tam atrociter, ut confestim Bremgartini Tigurum accelerarent pro consilio. Senatus monet bono fint animo, ac fortiter in verbo recepto persistant, Deum namque suos non deserturum: se verò id acturos, quod debeant tum justitiæ tum ipsis. Gratias agentes Senatui, & Deo domum animo læti se conferunt.

Inter hæc sine intermissione subjecti Abbatis Sanctogallensis, & præter cæteros Wilenses, Tigurinos & Glareanos sollicitant, ut quandoquidem pietas monastica non sit ex Deo, deformem in viros Monachi dominatum ipforum ope liceat excutere. Abbas è diverso Lucernanos & Suitenses implorat, ut quemadmodum in hunc se gradum dignitatis extulerint, ita, ne de suo quidpiam contra jus & fas deperdat, tueantur. Conveniunt itaque partes Wilæ, contendunt Tigurinorum legati, ne titulus Ab. batis deinceps audiatur, sed administratoris, Tom. IV.]

#### Osw. Myconii Commentar.

dein cucullo rejecto, quotannis administrationis reddatur ratio. Lucernani & Suitenses ne latum quidem digitum ab hactenus fervato more discedunt. Glareanus dum putatur astipula-turus Tigurinis Abbatem defendit. Mutatio tam repentina credebatur hinc esse: Nuncios pau-lo ante Monachus Glareanam dimiserat; talium est cum loqui, tum numerare, quocirca facile persuadent. Re cognita Senatus Tigurinus Jacobum Werdmyllerum quæstorem Glareanam ablegat rogatum, quænam causa defectionis? Malis non gratus adventus, sed molestior tamen inquisitio, de improviso namque inciderat, quamobrem non habentibus in promptu, quid responderent nec bonis nec pravis, post diem jubent octavum revertatur. Postquam ergo redierat, audit, si monachus statum suum, ut suerit hactenus, ex Scriptura Dei sirmare possit, nihil se contra sacturos, sin minus, esse repugnaturos. Hoc responso contentus quæstor ad suos revertitur: narrat quid audierat, placet Senatui, quippe qui facile capiebat, cujusnam istud operis, quo de modo dictum, suerit Officinæ.

Jacobus Serarius, Vir in Domo Dei fidelis, Evangelii sensa Gastalensibus aliquandiu rogatus exposuerat. Charitate Patriæ motus è ditione Tigurinorum, ubi verbo docendo pariter incubuerat, eo, quibus licebat seriis clam Suitensibus, una cum Glareanis Gastalensium Dominis, proficiscitur. Suitenses indigne serentes parant insidias: Vigesimo secundo Maji impietatis

tatis ministri gladiis & spiculis intentis exorti suitiam fubito prætereuntem capiunt, ligant, Suitiam abducunt, clanculum omnia. Gastalenses tandem ubi rem intelligunt, quod unum possunt, dolent, è manibus etenim jam & potestate longius fuerat abstractus. Per hos Tigurini certiores facti, mirum quam obstupescerent ob Viri tum probitatem, tum animi Virtutem, quapropter literas Suitlam per publicum tabellarium repente dimittunt, quibus precantur, monent, ne temere quid agant, sed & minantur, si occidant: nec id satis visum, Joannem Edlibachium quæstorem sequi mandant, literarum mentem ut ore constabiliat, addat vero quicquid saluti suturum Jacobo videatur : mox, Suitia relicta, Glareanos petat, hortetur ut jus suum desendant, (nam id temporis Glareani præfectum Gastalensibus dederant, ) fædum ac indecens, Suitensium ita lasciviam in alieno jure, tanquam licitam tolerare. Unde factum, ut Glareani scriberent Suitensibus in hunc modum, Jacobum è quo loco rapuerint, sine mora restituant: nam injuste rapuisse: cogitent quid jura violare tam proterviter demum pariat : non hæc esse sædera, quibus sint hactenus usi per ditionem suam quique tranquillissime, quamobrem id agant, ne se contemptos, commune jus violatum, de ipsis olim conqueri nimis juste valeant. Similiter agitur ab Utznachianis, hostibus quamvis Evangelii: & nisi reddideritis, inquiunt, consilium inibimus cum Glareanis, quid agendum. Suitenses omnibus

### 100 Ofw. Myconii Commentar.

nibus his cognitis in diem 29. Maji populum ad Judicium pro consuetudine convocant, Jacobum sistunt : Accusatur novæ fidei, contemtus Sacramentorum; & de omnibus, quæ tam longo tempore fideliter Romana tenuerit Ecclesia. Patronus Jacobi quicquid ad vitam ejus redimendam pertinere videbatur, diligen-ter agit, ante omnia tamen Glareanorum ad-monitionem urget. Qua de re in consultatio-nem venit, judicandus sit, an Glareanis reponendus? Diem disceptando terunt ad vesperum usque fere, tandem suffragia dantur. Boni viri quos ipsi audivimus jurejurando firmare non dubitant, majorem suisse partem in hoc, ut monitioni cedatur Glareanorum. At Ægidius iste, quo de paulo superius, cum suæ sortis hominibus certando pertinaciter evincit contra-rium. Hunc contra dum nemo quicquam auderet, ad judicandum & condemnándum animi declinant. Ouia vero Pontifici Romano qui non ejus Traditionibus steterit, incendio dignus habetur, Jacobus sententiam auffert, ut vivus concremetur. Ligatus ergo, ductus, in ignem positus fortiter Spiritum reddit. Quibus convitiis in hunc & Tigurinos inter ducendum mares, fæminæ, senes, juvenes, debachati sint narrare lubens supersedeo: qui vivit, Dominus audivit, & ulturus est. Tum demum ocium nacti Suitenses, Tigurinorum literis respondent: "Intelleximus, quæ scripsistis, & " miramur satis, nam velut injustius quid a no-, bis sit actum indignamini. Sacerdotem pre-, hendi-

, hendimus, in ditione nostra, super territorio , nostro, & ipsum nostrum inventum hæreticum " ex justo indicio condemnatum igne consum-" psimus : Si quid perperam aut contra jus fa-" clum putatis, significare potestis., Literis tam insolentibus auditis, parum absuit, quin mox bellum fuiffet Suitensibus indictum.

Quantumvis autem quinque Capita sævirent, sermo dominicus tamen cursum tenuit : pam eo die, quo captus est Jacobus, Parochiæ novem ex Vallesorti precibus orant, ut Senatus Tigurinus Evangelio locum apud se faciat. Senatus respondet : postquam nemini, quod jure debeant, per fraudem posthac & Evangelii prætextum, non persolvere constitutum habeant, voluntatem Dei agnoscere per verbum ipsius ex puro corde postulent, & pars major ita consenserit, daturum se brevi, qui voti compotes efficiat: Insuper autem & fortunam & Corporis vires intenturos, ne, quod nolint, hanc ob rem pati cogantur: Illis nihil non habere sic affirmantibus, obsecundatum est.

Impietatem iterum hoc desormare loco non tam libet, quam operæ videtur pretium, quo pietas cum suis queat affectibus cognosci melius. Ex juventute Lucernana tres (nominibus parco lubens, quia vernaculi) ad mercatum Zurzachensem ituri, Boswilæ (vici dictæ vallis hoc nominis est) pandochium petunt. Adest forte cauponæ propinquitate junctus Daniel Sartor, qui cognitus à meretricibus esse Tigurinus & proditus movet illos, ut in hunc modum inter se consusurrarent: irritabimus hominem verbis,

### 102 Osw. Myconii Commentar.

& si quid, quod læserit, contra dicere paraverit, confodiemus. A cognata forte fortuna prætereunte verba pessimi istius consilii percepta sunt. Conspectum ergo Sartorem invitant ad mensam, adsidet. Tum unus, die tu nobis, inquit, quantum hinc dissideat nebulo-num regio? Is placide: equidem homo sum non hujus loci, quamobrem regiones sunt incognitæ mihi, vestrum id est nosse potius, qui estis nimirum indigenæ. Foras inter hæc vocatur, discit ex cognata, quæ consusurrassent isti, rogatur ut maneat cibum in alio loco sumpturus: At hic, facile est, inquit, cavere, postquam hæc norim : redibo. Mox illi, ut Dei crux, passio, (liceat inepte loqui, & con-tra morem patriæ blasphemis hominibus similiter blasphemare.) Tigurinulos istos male perdat cum isthac fortunarum & corporis vendicatione nemini sectatori hactenus abnegata: quousque tandem durabit hoc opus? Ita convitia in Deum, & Tigurinos evomentes tantum non in bestias abibant. Sartor omnia dissimulans ac tacens periculum evadit. Priusquam autem discederent, pasciscuntur Scyphis epotis intraturos se Zurzacum ramusculis redimitos abiegnis ad offensionem cujusvis: Hæc juvenilis & temeraria designet impietas temporum licentiam. Quid illos putas, ad ea qui connivent? Ejusdem impietatis est, quod sequitur, sed

Ejusdem impietatis est, quod sequitur, sed interim crudelius atque tumultuosius. Joannes Jacobus Lancius, Henrichi Lancii Viri genere nobilis filius ex arce in pagum Niveram dela-

tus,

#### De Tumultu Bernens. intest. 103

tus, cum rustico, nescio quid, verbis ad gladios usque contendit, unde satis periculosum accipit vulnus, quæ causa quidem, cur pace stare pertinaciter bis renueret: tertio dum idem fit, convitiisque sine modo vulneris dolore pulfus furit, pertinacia Vir bonus quidam commotus (nam piaculum est apud nos pacem mandatam, vel semel, abnuere) cursim e domo virum prehendens, non tu tandem, inquit, Lanci paci stabis? Tum ille bombardulam, quam manu tenebat, pectori, ne verbo qui-dem dicto, applicat, accendit, interficit. Fu-git homicida, quod licuit per vires, in arcem. Fit ejulatus in occisi domo, concursus magnus agrestium, queruntur de latrocinio, consultant per se præter consuetum, ut arx continuo trecentis armatis, ne elabatur iste, cingatur. Quo mox sacto, statuunt adire præsectum, & rogare justitiæ defensorem agat. Ad quem ubi perveniunt, posse quidem audiunt se prohibere, ne corpus & bona Lancius moveat loco, de reliquo vero incertum sibi, quamobrem consulturum esse Tuginos Dominos suos. Illi miserum vocantes Roliditatem exprobrant, ut qui in re tam aperta consilio careat. Tigurum igitur concedentes, queruntur quod acciderat, petuntque leges desendantur. Perspecto negotio, haud oscitanter, cum his mandatis ablegantur Funccius & Petrus Meyerus, ut parricidam ad jus petant, si tradat, exequantur quod juris est, sin minus, tormentis arcem admotis recludant.

G 4

Audito

Audito Tigurinorum adesse legatos, & serre mandata, quæ diximus, Liebenselsia (nomen id arci) deditur. Captivus Hugo Landenbergius in arce repertus Frouuenfeldam abducitur. Lancius quod lecto propter vulnera decumbebat, custodia circumdatur virorum duodecim. Dies causam dicendi prima Junii constituitur. Adveniunt præter Tigurinos etiam Bernenses, qui simul dum actionem instare jam putarent, Præfectus ad Confæderatos suos transire memoratur. Renunciant hoc Senatui Tigurino; is jubet ut pergant ubiubi sit præsectus: Ergo Landenbergius accusatur, quod Tigurinos non semel & gravissime vocasset hæreticos; hic ergo, quandoquidem sidei in Deum & Christum læsisset majestatem, necessum esse, pro Legibus Cæsariis satisfaciat. Ille contumeliam excusat in hunc modum: Posteaquam suerit edicto prohibitum, ne quis Evangelicæ fidei Sectatores turpiore notaret titulo, neminem ex se tale quidpiam unquam audivisse: testes se probos hic omnes invocare & veritatem ipsam. Desensio quamvis sit accepta, non tamen essugere, quin vinculis opera præsecti Chiburgensis teneretur ad tempus, potuit. Lancius quod pro se dicere jam dum imbecillis nequiverat, quatuor dies sibi petens impetrat. Non dubium est, quin per hosce dies & præsectus apud Consæderatos, & Pater Lancii apud quosvis, sed & soror passim (nam hi Tiguri quoque per id temporis conspecti sunt,) nihil non versarint, si vitam illi redimere vel precibus vel precio posfent.

## De Tumultu Bernens. intest. 105

sent. Illud certum, patrem, quicquid consilii tandem invenerit, ubi non aliter valeret, egisse minis; jactabat enim parum lucri fore Durgæanis, etiamsi filium ad necem adigant, nam eorum expensas futuras, bonorum quicquid sit se possessorem & Dominum, non filium agnoscere. Tam vehementer autem hoc urgetur, ut Durgæanorum simplicitas timere jam inciperet, & hujus minas pro consiliis ventilare. Interim & propinqui ejus, quem cæsum diximus, adeo funt a quibusdam sollicitati pertinaciter ut pecuniam malint, quam mortem hominis, illam liberis defuncti profuturam, hanc nocituram potius: Insuper & expensis omnibus satisfactum iri pollicentur, ut tandem persuaderent Tigurinis & Bernensibus juris æquitatem frustra manentibus. Itaque liberis aurei mille, cognatis pro expensis trecenti, Durgæanis non minus septingentis numerati sunt : Lancius autem, ne posthac insimuletur latrocinii, sed homicidii simplicis plebiscito cautum.

Hæc dum aguntur, Capita quinque literas absque salve & vale Bremgartinis dimittunt in hanc sententiam. Quicquid est quod nos quinque Capitum Legati proximo conventu nostro destinavimus, nolumus ut ignoretis. Eo quod egistis aliter atque nobis placeat, scitote propediem adsuturos nos, & pænas bello repetituros ob malesicium, quo reliqui discant vestro docti malo non esse contumaces. Brengartinus Senatus clam plebe consultat, veritus ne concita plus satis magis adhuc commoveretur,

GS

rescribitque, se illos, ut Dominos agnoscere, tametsi non solos: egisse quoque, quod sortasse displiceat, sed Dei Scripturam scrutatos, ubi quidem, si se docuerint errasse, consilium libenter mutaturos, sin minus ita perduraturos, quousque ducant spiritum: rogare præterea, ne quid temere constituant, incertum enim quonam cadant consilia præsertim temeraria.

Sub Mæc ex Vallesorti coram Senatu Tigurino viri missi comparent, denunciantes, ut Lucernani scripserint ad se literas admodum hostiles, rogant & consilium & auxilium. Senatus
monet bono fortique sint animo, duce sidant,
cujus nomine patiantur ista, non enim iri desertum. De se tantam spem habeant, quant
queat de humanis viribus concipi. Bellorum
ita minæ volitant ab adversaria parte, ut interim
tamen nihil minus (id enim mihi penitus persuasum) esset in animo. Quid igitur? Si per
hunc modum alios provocando priores ad arma
capienda concitare, sibique quicquid agerent
contra, vel egissent æquitatis speciem vindicare
possent.

Verum quicquid harum rerum fieret, Evangelium tamen magis magisque vim genuinam suam exercet, nam eodem tempore Senatus Tigurinus à Rodorphinis paganis Comitatus Badensis incusatur, quod non sibi quoque salutis verbum liberum efficiant, cum sint, quibus id maximopere desideretur & Sacrificum habeant, cui nihil gratius evenire posset, quam libere docere, quæ per Scripturam Dei norit esse

esse quam verissima: Respondet, neminem hactenus petisse, sed quia petant, lubentes se mo-rem gerere. Jubeant sacrifico, docendæ voluntati Dei studeat, quam accuratissime, bonisque & christianis moribus plantandis invigilet, tum quæ domum Dei dedeceant atque conspurcent sine trepidatione removeat, se nihil non facturos, quo pie susceptum sit ipsis perpetuum. At statim ubi hoc audit Jacobus Novalianus Suitensis, tunc temporis præsectus Badensium, clam sedecim militari habitu subornatis noctu sacrificum comprehendere tentat, verum is præmonitus abit Bremgartum, donec illud actum, ut regressus pro instituto consilio sine Præsecti aut cujusvis alterius interpellatione prædicanda salute pietatem doceat.

Cæterum quod minarum bellicarum omnia fuerant plena, Bernensium Oligarchi, quibus grande nomen erat ab Evangelio tamen, bonorum oculis apud se consascinatis, arte parant Tigurinis persuadere, ne se hostiliter adversus quinque Capita gerant, & ut terreant etiam, vigesimo die Maji coram dicunt, bellum se nolle, Vallesienses enim sex millia pollicitos armatorum Sylvanis, quocunque tempore opus habeant. Quæ quidem res non difficile negligebatur, utpote vile quiddam, ac viris indignum præ se ferens: nam nec bellum eo tempore (nisi forte quod malum ab aliis intentatum arceret) Tigurini cogitare & imbecillius esse, Vallesienses, nescio quot millia, promissise, quam ut ob eam causam, etsi Tigurini bellum instituis-

fent,

sent, cæpto desistere deberent. Fama quoque serebatur, Sylvanos pertinacia sretos, Præsectum designatum antea deducturos ad Baden (nam temporum vices jam ad eos devolutæ) quam controversia cum Bernensibus esser distracta. Quod quidem Tigurini prævertere, ne vim aliquam jus pateretur, meditantes, Funccio Legato Bremgartinos & Mellingenses monent, ne transitum illi permittant: Verum paullo possea (nempe Calendis Junii) obedientiam communem legatione apud Senatum excusantes, propter quam, quod monuerint facere non queant, & petentes id æqui bonique consulatur, petitum ferunt. Interim & Bernensibus serio scribitur, quandoquidem res ipsorum agatur decere sedulitatem & sollicitudinem, ne quid detrimenti justitia capiat, se quidem esse paratos ad resistendum, ne Præsectus Sylvanus in sedem Præsecturæ, si quis quid tentaverit, tol-latur, quocirca diligenter se sideliterque quic-quid acturi sint, observent. Verum illi perti-naciter instant, ne bellum Tigurinis paci præferatur, idque literis & ore precantur, at ea ratione, quæ modo dicta est, quæpropter in proposito Tigurini persistunt.

Inter hæc Suitensium perversitas & cor pænitere nescium subinde magis magisque aperit se,
in Tigurinos jactant convitia, jocos in sacrificum exustum. Aderat forte Suitiæ civis Tigurinus, quem adeuntes maligne protervi, cum
is longe aliis foret intentus, ,, audi tu, inquiunt,
,, Tigurinos tuos male habet sacrificum igni con,, sumptum?

" sumptum? Die ergo si velint recipere, sac-" cum serant, quo cinerem converrant, " Sed & mendacia spargunt. Lucernam enim denunciant in armis esse Tigurinos ob dictum sacrificum, unde sactum, ut arma ter uno die sumpserint in oppido ad occurrendum invasuris.

Ipsis Calendis Junii nobilitas Durgæana, male fidelis hactenus, apud Senatum Tigurinum se per omnia subjicit, tantum à bellando, si quid ingruat, esse liceat immuni. Verum à spe frustrata perducitur huc tandem, ut quicquid

æquum sit acturam se profiteatur.

Tertia Junii Bernenses legati technis subornati fraudulentis Oligarchorum (id quod primo conjectura, mox revera cognitum) per Christum & cœlum universum coram rogitant, ut Tigurini belli tandem cogitationes excutiant, famem atque omnium rerum esse penuriam, omnes imparatos, fratres esfe contra quos moveantur, hostibus nihil jucundius, quam nostram discordiam evenire posse, imo neque Deo placere quamvis justas prætexant causas, quippe cui pax, ut Deo pacis, non bellum cordi sit, famæ damnum propter ipsius gloriam, esse acquisitionem : contemptum, esse laudem. Multaque in hanc sententiam magna quidem contentione dicunt. At conatu frustraneo, nam apud eos dicunt, quibus malæ jam olim artes funt perspectæ: Deus autem quid interposuerit, non leviter accipiendum videtur, interim enim dum contra legatos disceptatur, certo cognoscitur, quinque Capita per legationem à Ferdi-

Ferdinandinis proximo die Sabbathi pro sædere percusso supperias ad inobedientes bello multandos petituros esse. Confirmatur id a Suitense quodam magis, qui casu tum obversabatur Tiguri. Senatus ergo pro responso Bernensibus hoc ipsum objectans, adeo stupesacit, ut velut

ore capti discederent.

Sylvani dum esse pergunt contumaces, ac temerarii, quarta Junii Præsectum suum Antonium nomine contra jus & æquum deducere parant quindecim è suis, centum è reliquis Capitibus comitaturis. Quam rem ubi agrestes cœnobii Muriani cognoscunt armati concurrunt, suspecti namque de Evangelii studio numerum tam ingentem comitum nonnihil formidare. Persertur res ad Tigurinos sub noctem, convo-catur extemplo Senatus, sit consultatio. Dum sedent Berna nuncius equester advolat, Bernenses adserens à Tigurinis motos, sententia qua bellum recusarint, destitisse. Sylvanus ut præfecturam capiat nolle, atque hic facturos quod Tigurinis videatur. Vim igitur contra vim, quod & prius erat in animo, decernunt alacri-ter, mox literas scribunt Lucernam, in hanc formam: Contemptum & violentiam, dum præfectum Sylvanum deducere conamini, vobis in animo potius esse, quam justitiam intelligimus. Quod cum ita habeat, quia contra jus & æquum contenditis, lites enim inter Sylvanos & Bernenses sæderatos & concives nostros etiamnum pendent, scitote pro virili nos repugnaturos. Si quid igitur ex eo mali vobis accide-

#### De Tumultu Bernens. intest. \*111

acciderit, pro nostro nos volumus honore jamiam satisfactum. Dux legitur mox Huldricus Stollius: Henricus Ranius vexillarius, milites DC jubentur in mane proximum ad proficiscendum omnes esse parati: Postridie vexillum aurora surgente suspenditur è curia, tormenta quatuor majora producuntur, ad commeatum instruuntur currus. Sumpto cibo tympanis convocantur milites in forum piscatorium. Ad convocatos Walderus Consul prodit cum Tribunis & scriba: Facto silentio prosectionis hic causas editiore loco pronuntiat ad hunc fere modum: , Eo quod audax quinque Capitum propositum, ,, quo præfectum Sylvanum in administrationem , Præfecturæ Badensis contra jus & æquum, li-, te Bernensium cum Sylvanis jam dudum pen-, dente, violenter sustollere conantur, reprimi ,, non potest nisi per vim , cum tamen si sic ,, abire permitteremus non folum nostræ digni-, tati, sed justitiæ communi, sed sæderibus, ", sed autoritati derogaturum esset Evangelicæ, ,, visum est Senatui post multam ac diligentem ,, cogitationem armis rem gerere. Quamobrem ,, audite milites optimi, quæ custodire vos in-, terim æquitati sit consentaneum. Principio. , Verbum Servatoris nostri JEsu Christi mente, ,, quo malis-affectibus moderemini facilius, ju-, giter retinetote. Quæ dux & ejus consiliarii , vobis jussa dederint obedienter suscipitote. ,, Ab ædificiis incendendis, agris devastandis, , hominibus occidendis, nisi sic facto suerit ,, opus, manus abstinetote. Non protervi, " non

, non blasphemi, non temulenti, non viola, tores, non raptores estote, quo nemo non
, intelligat, quid sit militem agere Christianum,
, nec petere quicquam hunc, nisi justitiam.'
, Demum si ventum ad manus suerit, memo, res Dei, & Christi, nec non virtutis majorum
, ut conscia veritate & fortitudine corroborata
, nihil timeat contra justitiæ contemptores stare,
, pro justitia quam validissime viros vos exhibe, tote., Post hæc duci milites commendantur,
ne quem vili pendat, ne abutatur, ad eos servandos, quam perdendos temeritate, promtior
sit. Vexillario vexillum datur his legibus, ne
milites seducat aut deserat, illud ipsum autem
vel referat, vel animam simul amittat. Postremo Sacramentum sequitur militare, quod à
Consule conceptis verbis præstatur.

His ergo fic peractis, ubi quam felicissime prosecturis omnes sunt comprecati in nomine Dei dimittuntur. Horis pomeridianis continuo Jacobus Werdmyllerus dux eligitur alius, vexilliser Georgius Schnorphius, sexcenti milites iterum, ut si qua necessitas ingruat, in promptu sint. Nocte sequenti Rodolphus Dumisius & Nicolaus Brunnerus Wila redeunt, ubi suerat hactenus disceptatum propter Abbatis cucullum: astutum & fraudulentum supra quam credi possit Monachum testificantur: Si nos, inquiunt, habenas remiserimus, actum est apud Wilenses de justitia verbi. Doggios item non vulgariter moveri, quod mortem Jacobi Serarii tam seramus leviter, haberi milites sexcentos

admodum fortes in ultionem delectos, qui si non sufficiant, sex millia daturos, tantum sortiter agamus. Huic non absimile nuncium de Durgæanis accipitur, quare Tigurini, tametsi nihil in homine confidendum noverunt, alacrio-

res tamen per omnia facti sunt.

Postridie Joan. Edlibachius & Meyerus, redeuntes è castris, docent primo die cænatos omnes Bremgarti, dein se quatuor comitantibus præisse Muriam, vexillo paulatim subsequente, convenisse Abbatem cum Sylvano quodam repertum & Suitensi, qui tum Præfectum agebat Vallisfortis. Abbatem sua præsentia nihil lætum persuadere continuo, ut discedant, conatum, adventurum enim Præfectum Badensem è Sylvavania cum Comite centesimo vigesimo quinto huic paratam cænam: hic vero si quid periculi ob notam dissensionem contingat, non absque dolore suo suturum. At ubi sæpius hoc idem repetiisset, se tandem dixisse, non referre quisquis veniat. Interea Sylvanum subductum, alterum mansisse donec vexillum nemine præsentiente jam intra procinctum introivisset. Perterritum Abbatem mox vidisse quæ res soret, excepisse tamen milites, sed sicta fronte, hos discubuisse, commedisse quicquid Sylvano suisset instructum. Sic ergo durare velle, dum aliud sit agendum. Hæc ubi dicta, quod finem contumeliarum in se & contemtus in Ecclesiam Dei Senatus anhelabat, profectionem cum Augustali signo (Panerium vocant) decernit, parantut consilia, quæ quidem, ne quis enunciet, jure-Tom, IV.] iurando.

jurando cavetur. Utinam ab eis non fuisset declinatum, multo selicius enim haberet hodie

pietas!

Ad quinque Capita jam expeditiuncula Tigurinorum penetraverat. Cessat ergo Sylvanus, trepidatur locis omnibus, concurritur, consultatur, nam improvisum hoc factum acciderat: ita enim à comparibus eatenus erant persuasi, ut si millies à Tigurinis bellum suisset indictum, nunquam credidissent id factum serio. Tumultuario quidam milite putant obviandum, alii negant, & quidem efficaciter. Lucernani con-silio habito dimittunt qui moneat Tigurinos, uti monasterio relicto Bremgartum repetant, tunc enim de tam improviso tumultu cognituros, si morem gesserint, rem finem brevi habituram, sin aliter, adventuros quanta maxima vi possint, manuque litem composituros. Igitur sibi caveant. Interea bombardas omnis generis, abundant enim, protrahunt, arma disponunt, commeatum valde profecto tenuem ut in tanta rerum omnium caritate penuriaque comportant. Tum curriculo miles Tigurum accurrit, isthæc omnia nuncians: Insuper ait, Stollium respondisse Lucernanis monasterium captum retinere statuisse, donec vel à Dominis suis exire jubeatur, vel vi expellatur. Ergo visum est Senatui subsidium CCC militum submittere. Deinde vero ne bellum cæptum in eum locum præter suam opinionem incumbat, hostilem multitudinem distrahere: quare jubet tormenta quatuor carrucaria cum aliquot unçatis, quæ vocamus, Rapper-

#### De Tumultu Bernens. intest. 115

persuilam versus dirigi, ut oppido minitentur. Has vero sequitur Sacramento militiæ dato Werdmyllerus cum suis per lacum. E curia fine mora Panerium cum suis ceremoniis, tympanis, tibiis, tubis mixtum fonantibus cum vexillo tormentario perpetuo comite profectionem postridianam edicens profertur. Sub Vesperum ruris vexilla novem, sine quibus illud nunquam proficiscitur, in Urbem intrant: molis ingentis bombardæ profectionem in ponte juxta Curiam interim expectant, stant currus similiter globos æneos, pulverem, commeatum gestantes. Postero die quæ nona erat Junii, præmissis impedimentis omnibus, viri quater mille congregantur in campum monasterii, jurant quo superius paulo dictum est modo, contra Tugium discedunt. Ducebat Georgius Bergerius, Joannes Suiterus panerium, tormentorum signum serebat Jodocus Cusanus. numero Zuinglius injustu Dominorum armatus conspicitur; quid virum doctum, cordatum, pium moverit, conjectabit facile, cui pietatis est vis persecta. Capellam veniunt (Coenobium id est citra Tugium in finibus Tigurinorum ) adhuc multo die, cognoscunt Tuginorum octingentos in Bara vico considere solos. Ergo quibus tranquillitas & Evangelii prosperitas suerant curæ, monent, ut recta in planum ad hostes descendatur, reliqui prohibent. Piis si suisset obtemperatum consiliis, Helvetia pristinum statum facillime recuperasset. Hæc Tugini ad Lucernanos propere perscribentes auxilium invo-H 2 cant.

cant. Igitur tanta nocte multitudo decimam circiter horam evolat, ut revocandi partim ef-fent, ne suus primario signo desuturus esset numerus. Reliqui Tugium properant Jacobo Mar-tino duce, Jacobo Hasio vexillisero.

Persuasi erant mane proximo à Tigurinis impressionem in Tuginos suturam. Postridie bellum denunciantes, literæ cum tubicine dimittuntur, & equite ministro publico Tugium. E prandio decurrens Jacobus Martinus audita tuba literas excipit, redit, coram discumbentibus legit : Verum dico, nemo præ horrore deinceps illorum ne bolum quidem gustavit. Interea responso Stollii accepto, vix horis tribus post vexillum, cum Panerio proficiscuntur Lucernani. Jo. Hugo dux erat, Nicolaus de Meggen signifer, Mauritius à Mediavilla tormentariorum vexillarius. Per temporis angustias consuetudinem servare non licebat, quam tantum, quia patrii soli, subtexere libet. Ducem Senatus major ex Senatoribus conflatus & centum viris legit: Signiferorum dignitas est perpetua: in militum delectu, quem Senatus jusserit, proficisci cogitur. Tempus exeundi cum jam adest, vexillum manu simulachri militaris, quæ multa per crateris, qui surgit è medio labri sontani, cir-cuitum sunt, pridie tenetur ad Vesperum usque. Si signum est primum, Oliveti montem habens acu pictum, semper est adjuncta slammula tormentaria. Interim ex rure milites confluunt, ut dictum est de Tigurinis. Insequenti mane sub lucem per oppidum cornibus orichalceis

ceis duobus, quibus ex privilegio utuntur, horrendo mehercule sono, milites excitantur primario signo pendente, tympano, reliquis. Confitentur peccata, Missam audiunt, Eucharistiæ panem sumunt, ad cibum & arma se conferunt. Iterum crepantibus cornibus aut tympano conglomerantur in forum piscarium omnes. Scultetus accedit, belli numeratis omnibus jusjurandum accipit, quod Civitatis decus & commodum pro virili sustinere, tueri, promovere, priusque mortem oppetere, quam turpiter redire domum velint. Quibus peractis, agmine facto recedunt. Horum quidem hactenus nihil omissum, ubi bello solum infestatum est patrium, hodie nihil non exclusum quod tempus erat angustius, quam ut vel minimum effici pro consueto potuerit. Quod sequitur sit tamen statim post prosectionem. Thomas Murnerus monachus sectæ Franciscanæ Lucernanorum præter morem plebejanus, egregius impostor, perpetuus Consæderatorum osor & conviciator, ne non esse curæ putaretur sibi tumultus tam gravis, bis singulis diebus mane subque cænam verba facere ad populum, instituit, ut Deum cum sanctissima Christi matre continenter & in oculis & in pectore tenerent, precarenturque victoriam ex tam sævis hæreticis, & ne fides sua deficeret, largiantur, multaque hujus generis lamentanti similis, & cum videbatur excandescenti, monuit. Supplicationes molitur item, populum & imprimis muliercu-las jubet, proxima concione frequentes & ex-H 3

peditas adesse, nam peregrinationem futuram. Hortatur præsentes multo diligentissime ad ea petenda, quæ modo retulimus, deinde quid sit constitutum enunciat : nempe quærere, nec non implorare beatissimam Virginem Mariam Ebicenam, ut ea præbeat, quæ sibi saluti sint, hostibus damno, si fortassis ita liberari tandem ab illa tam crudeli & hæreseos & discordiarum molestia possint. Quibus dictis è suggestu descendit, ante crucis aram calceos deponit, in genua procumbit, orat, sumpta mox cruce supra pectus aurea, me, inquit, crucem suam quisque tollentes sequimini : cursim templum deserit, multitudo sequitur, simul Ebicenum usque contendunt. Ibi verò missatione & preculis ad hujus præscriptum peractis, postquam rusticanæ mulieres supplicationes frustraneas, maritosque suos nunc ut antea sæpe sub fidei prætextu pensionibus desendendis objectos neci, graviter exprobrassent, eodem quo prius agitati Spiritu recurrunt. His præstigiis conatus est monachus emereri de Deo sibi & suis gratiam, Tigurinis & consortibus superinducere malum.

Jam Suitentenses audierant volare per lacum

Rappersuilam versus Tigurinorum vexillum, quod sibi minitaretur, quamobrem anxii, ne ab ea parte periculum instaret, tabellarios dimittunt ad suos, qui propius lacum Tigurinum incolunt, monent omnia quam diligentissime fortissimeque circumspiciant ac muniant in suum usque adventum, ne quod à Tigurinis detrimentum capiatur. Inprimis Eremitanos jubent

Pheficonum arcem occupatam fimo lapidibusque firmare: Villanos præsidium Hircelo mon-ti, ne quis hac perrumpat imponere. Ipsi in-terim cum signo quod æque panerium vocant, Uriis & Sylvanis, ut è vestigio subsequantur, sollicitatis, ad Satellum montem usque suis ut adsint progressi, retrahuntur magnis quidem precibus per literas Tuginorum, nam omne Tigurinorum robur adversus se Capellæ considere. Hîc vocantur & Urii, & Sylvani, quique jam olim montes superaverant, quater mille militibus, Vallesiani. Similiter ex itinere contra Murium Lucernanus miles retrahitur. Sed & Tiguri trepidatum est bis interim. Semel dum auditum erat Suitenses occurrere Werdmyllero: nam repentino delectu Joan. Æscherus dux cum quingentis militibus, & quinque tormentis gran-diusculis Suitensibus opponitur Joanne Dumisio Vexillario. Deinde Lucernani dum post profectionem nunciarant Stollio ni discedat, periturum cum suis. Cum Senatus enim ignoraret Lucernanos aversos, jamque nox esset, ac opus subsidio videretur, milites ex rure haberi tam repente non possent, præco tubicine præeunte per Urbem clamat, vexillum extraordinarium à Senatu permissum (eodem die fuerat id ultrò petentibus negatum) huic qui se jungeret & Dominis gratificaturum, & ordinariæ militiæ fruc-tum olim percepturum. Jacobus Egerius ante curiam figno sublato jam, ac Georgius Aureo-lus dux in equo milites sensim consuentes expectant. Ubi numerus ad trecentos putatur cre-H 4

visse, quum ultra differendum non existimarent, nam hora noctis jam erat nona, sine tympano, sine tibiis iter ingrediuntur, festinant aucti non nihil etiam in itinere. Verum illo posteaquam perveniunt admodum fessi, Stollium cum suis in apertum exiisse, ne intra muros opprimeretur, comperiunt. Quod quidem consilium, quia milite nesciente sumpserat, effectum est, ut multa relinquerentur, quæ nunquam deinde funt recuperata (id quod locum postea secit apud hostes obtrectationibus non honestis,) nam impedimentis præmissis, nemo non conjectarat experimentum quoddam sui à duce quæri, donec vexillum longius magis ac magis advolare conspiceret. Parum tum absuit, quin ex militum indignatione dissensionis aliquid fuisset conflatum. Constiterant in colle quodam per noctem sylvoso, perpetuaque palude sic munito, ut uno tantum loco pateret aditus. Hic postquam acceperant, Lucernanos avocatos, & quantus hostium concursus ad Tuginos confieret, Rusa trajecto propius admoti ad signum primarium, Chnonaugiæ castra metantur, atque ibi ad usque tumultus exitum perdurant.

Flagitium quovis supplicio dignum, priusquam progrediamur, hic commemorandum vel ideo videtur, ut manisestum siat, quam sit impietas semper, & ubique sui similis. Quo die nunciatum est de Lucernanorum adventu, Sartor adolescens, qui operam Bremgarti pro mercede locaverat, Tigurum adveniens conquesitur in taberna diversoria, uti dum attentius

labo-

laboraret ipse, clam inter se, nulla cura cuiuspiam præ studio habita, collocuti sint ante Officinam duo provectioris ætatis viri : "Postquam , Lucernani præsto suerint ad invadendum ma-,, nipulum Tigurinorum, vix se continebunt ci-, ves nostri, quin excurrentes suppetias his fer-, re conentur. Tum illud constitutum nobis, , quod vim partis adversæ reliqui sustinere ne-, quibunt, uno impetu servos mercenarios om-, nes , quia cum iis adversum nos suffragiis ege-,, runt perpetuo, tollere, atque Rusa demer-,, gere, quisnam scire poterit, quid ipsis acci-" derit? Dein oppidum continuo claudere, , qui foris sunt excludere, civitatem tueri tan-,, tisper, dum auxilio Capitum liberabimur, , atque ita tandem ad majorum religionem da-, bitur reditus. His auditis, inquit, ego pro-, tinus in pedes me contuli, nam tam misere , perire nondum erat apud me constitutum.,, Hactenus ille. Continuo sermo hic ad me desertur, equidem quod res videbatur non contemptim prætereunda, curo ut exactius perquisitis omnibus referatur ad Senatum. Hic vero quia multa concurrebant rem veri similem facientia præsidium quadraginta trium armatorum extemplo Bremgartum cum causa perscripta dimittit.

Dum hæc ultro citroque geruntur Joannes Rodolphus Lavaterus Præfectus Chiburgensis Durgæam omnem brevi temporis curriculo sexcentis viris jurejurando voluntariam obstringit, nihil enim tum gratius evenire potuerat, quam ita liberari dominatione quinque Capitum. Inde

H 5 septin-

septingentis, inter quos trecenti & triginta bombardas gestabant, secum deductis, in ditionem intrat Abbatis Sangallensis, Wilam in deditionem recipit non admodum invitam. Durgæanis, hæc ubi transacta, dimissis ad alios, qui Capellam erant ituri cum vexillo, pergit ipse suis modo comitantibus ad Rhenivallenses. Abbas quod suga sibi consuluerat, efficit ut hi quoque sibi consulant dedendo, præstandoque

fidem imperata posthac facturos.

Decima Junii per literas ex castris Capellanis Senatus noster fit certior, postridie se mane hostem invasuros prælio, quamobrem Deum precentur omnes id præstet, unde nomen ejus sanctificetur. Omnes utrinque fere copiæ conveniunt. Præterea re comperta, lacus Tigurinus viris ultro procurrentibus partim adversus Eremitanorum & Villanorum præsidia, partim Capellam versus adeo nudatur, ut facile Senatus intelligeret, quam spem, dum urget necessitas de suis concipere debeat. Jam vero rebus ad prælium quæ pertinent in procinctu stantibus, Æblius Glareanorum Amanus vir bonus, integer, amans patriæ, pensionariorum hostis adcelerat mirum quanto studio & labore. Is suppliciter petito colloquio, præfatoque, quicquid esset acturus promissu fieri partis adversæ, tanta diligentia, tanto verborum robore, tantis lachrymis, per Deum, per Christum, per Passionem Christi, per virtutem Evangelii, per amorem patriæ, per Justitiam omnem, per omnia divina atque humana, per omnia quæ possunt vel cogitari

vel dici, precatur, ne quod propositum sit agere pergant, ni velint fortunam, laudem, honorem, dignitatem, fraternum amorem, breviter totius Confæderationis felicitatem omnem semel subversum iri ut præ studio videretur importunior. Alia via tentandum, quod quærant, nempe conditionibus pacis, cum illæ ipsæ id æque conficiant. Obsecundent ergo, ne amplitudo & prudentia ipsorum male audire coga-

tur, iterum per sacra rogat omnia.

Verum nihil proficiens, petit aliter, ut horam sibi dilationis saltem condonent. Hæc difficulter impetrata, Bernensium legatis in castra perveniendi locum facit. Qui quidem præsentes, non ut Æblius, sed velut cum imperio de pace, incertum cujusnam jussu tractare incoptant. Bone Deus, quam id male habet Tigurinos (pios, inquam, nam non deerant, quibus quod fiebat & gratum & præcognitum putabatur) utpote, qui tot meritis antecedentibus, amica pollicitatione virium contra Sylvanos, perpetua cum his jure, dum contendunt, præsentia, susceptione belli tam gravis eorum maxime causa, taceo sœdus nuper ictum, quod-que paulo superius dixerunt, animum de non bellando penitus abjecisse, facturosque quæ Tigurinis hac in re viderentur, cum jam Bernenfium expectarent auxilia, legationem audire de pace compelluntur. Ad hæc ergo, dum in præsentiarum objectantur, respondent, olim dixisse, jus non arma contra Sylvanos se laturos, obliti nuperrime se scripsisse, pacem cum Silva-

Silvanis compositam, eo quod fidem jam iterum, paciscentes cum Ferdinandinis adversus Evangelium, labefactarint, prorsus nolle. Tametsi vero nihil, quod pacis est, tum confice-retur, moles tamen jacta belli sistens impetum, effecerat, ut rationes invenirentur posthac facilius eum ipsum vel in totum abolendi, vel alio saltem detorquendi. Tantum valuerat Æblii pertinax deprecatio. Suitenses interim Senatum Tigurinum hisce sere verbis compellant: "Cha-" riss. fidissimique Confæderati, domum exercitum reducatis, pacemque nobiscum habeatis , obnixe petimus concedentes ut verbum Dei ", sine cujusvis interpellatione per Præsecturas ", & Comitatus communes enuncietur. Petitis ", si morem gesseritis, erit id quidem nobis gra-", tissimum. Sin minus, in jus pro sæderis te-,, nore vocamus.,, Super his literis dum consultatur, tabellarius à Berna tanquam à Senatu cursim advolat eques Epistolam afferens graviter conquerentem, "quidnam subsit cause, cur ,, toties monentibus non pareant, cum olim in-,, tellexerint, se contra neminem, nisi jure pu-,, gnaturos. Proinde sciant, eo quod tam cre-, bris admonitionibus sint pro sœdere vocati, ,, cum Urso quidem prosecturos esse, non ta-, men ultra ditionis suæ limites : prohibituros ,, capita ne transeant in fines alienos : Velle, pa-" riter ut & ipsi faciant : dein belli causas pro-", specturos, cogniturosque, utra tum partium ", judicio stare pernegaverit, alteri cum suis ad-", suturos. Mittant igitur legationem super hoc ,, nego,, negotio Araugiam: ibi namque, quicquid id " sit exploratum & expensum iri, Quis non rei cognoscat improbitatem ex tam inconstanti scriptione? Velle proficisci quidem virtute sœderis, auxilium autem præbere non nisi, qui sint staturi judicio, tanquam dubium sit, utra pars judicium ferre aut non ferre sub æquo judice valeat. Tum velle cognoscere causam, quam, utpote suam non minus quam Tigurinorum, tam habebant compertam, ut proprios ungues. Responsum est Suitensibus pro veteri consuetudine Tigurinæ civitatis, ubi signum illud augustius, ibi Tigurum, quo circa nunc tandem jus in castris quærendum. Mox Epistolæ perferuntur ambæ Capellam, leguntur pro concione: quæ scripta erant à Senatu Suitensi facile negliguntur ut intidiosa, non enim volebant aliud, quam ut castris nudatis milite remisso per licentiam tum sacere possent, quod A Bernensibus nunciata tunc demum de legatione mittenda recipiuntur, postquam boni viri, qui fraudem olfecerant, vincere non poterant. Induciæ per triduum factæ nostros puerilem in modum ludis committunt. interim esuriunt plus satis, tametsi ditioribus quibusdam prostibula, nedum cibus & potus suppeterent, unde quoque petulantiores effecti, præter induciarum legem ditionum finibus accessis, agere convitiis & maledictis cum Tigurinorum militibus impune. Boni tamen interdum viri vel cognati vel alias inter se noti colloqui, atque de belli causis apertius dissertantibus

bus Suitensium unus dictitare : Si deprecatores non

essent, facile partes reconciliarentur.

Eodem tempore Senatu nostro ad consultandum sedente, tabellarius adcurrens gemibundus præ festinatione lassitudineque literas tanquam à Ferdinando reddit in hanc sententiam. ,, Ac-", cepimus sublatis vos signis profectos jamjam ", castra posuisse, & exitium minari Capitibus ", quinque christianissimis, Lucernensibus, Uriis, ", Sylvanis, Suitensibus, Tuginis, quibus cum " nuper ictum est nobis sædus. Quæ quidem ,, res si sic habet, cavete, ne quem lædatis, ,, nam aliter si factum fuerit, neque fides id no-", stra, neque justitia dissimulare valebit. Qua-", propter scire volumus, quidnam seceritis, ", & quid in animo vobis sit consilii., His postremo loco neglectim auditis, (norant enim omnes terriculamentis Ferdinandum pro Confœderatis, non armis pugnare, ut cujus san-guis à majoribus usque reniteretur) nuncius cibo refectus & potu sine responsione dimittitur. Literæ verò legatis, qui ad institutum concilium destinati fuerant, committuntur. Iis euntibus comes jungitur Consul Constantiensis; numerus nempe deprecatorum subinde crescrebat.

In his Durgæani viri tum robore valentes, tum animo, Tigurum adveniunt alacres, hucusque mendaciis pessimorum hominum remorati adeo, ut dubium aliquoties foret, Tigurinis opera præsidioque suo gratificarentur nec ne. Quoties juventutem Durgæanam vel coram intueor, vel absentem contemplor, non possum

non succensere Sarcopolis istis quam gravissime, qui hactenus eam haud aliter vendiderunt Principibus, quam boves solent vendi, præstantem quidem & corporis viribus & formæ decentia & animi fortitudine, sed & laboris studio, & tolerantia ni pronior ad ocium per blanda illectamenta modicæ pecuniæ, quamvis acervis interim illis cedentibus, fuisset reddita. Nam quotiescunque opus habuerunt militibus, hinc hauserunt tanquam ex fonte, etiam dum per totius Helvetiæ deessent ambitum, quos extru-Hos miserunt in alienam terram contra hostem alienum, perdideruntque tanto numero, quantum nemo facile dixerit. Quod si qui tamen reduces in patriam facti sunt, ocio & flagitiis adsueti, pravo exemplo tam reliquam iuventutem perdiderunt, ut jam in peccata sua sponte rueret, in bella ferretur, nec quidem vocata. Sed & meretricum examina Virginibus vitiatis inde prodierunt, unde familiis ignominia, parentibus orbitas, agris & pratis vastitas, & pecori neglectus evenit minime vulgaris. Nonne justa hæc indignatio contra tam perniciosos negotiatores, cum ista omnia pravitati ipsorum referenda sint accepta? Qui cum præter ventrem & venerem Deum nesciant, tamen audent viros Evangelicos hodie perversores fidei, male Christianos, apostatas, hæreticos appellare, justitiæ injustitiæ, pietati impietatis, & in summa pravitati bonitatis titulum imponere. A quorum moribus est, quod in præsens per tumultum bellicum geritur, nam non modo

modo Durgæam, sed totam Helvetiam corruperunt, cujus instaurationem dum moliuntur boni viri, priusquam admittant, armis resissunt. Verum habet Deus justum oculum, simplicitatem enim populi Durgæani respiciens missi verbum Evangelii quo tandem à dicta mente, quam seducti gestaverunt, resipiscant. Istos autem magis magisque indurans docere videtur, quam perire velit Pharaonis Exemplo tam hic, quam in sæculo suturo. Nos interim tamen eos miserantes adnitimur, ut oculis apertis videre, quod est Dei, tandem contingat.

Durgæani, sumpto prandio, mox in castra pertendunt. Succedunt his profectis quingenti adhuc, & postridie verbo Dei non negligenter audito, eodem se conserunt. At priusquam locum sibi destinatum caperent, ut in ordinem compositi castra introierant, sic prodeunt, usque dum ex hostium stationibus videri possent & cognosci, si Stoccerus præsectus, qui jam pridem ad Tuginos abierat, aliquid gaudii scil.

ab eorum præsentia conciperet.

Jam vero Glareani quoque cum Fridolino suo Utznachium usque progressi sua tueri contra quosvis, & si congredi pararent exercitus illi majores (sic fama ferebat,) interponere se medios in animo habere. Werdmyllerus dux eam Senatui literis rem significans, se circa docet castrametatum expectare vexillum Doggiorum, quibus cum sit deliberaturus, quomodo rebus præsentibus obviandum putent. Glareanorum Oligarchi vicinitatis jura non per omnia sancte

fancte custodiunt, oculos torvos & verba maledica conjicientes, imo & facta, si licuisset, adjecissent non gravate, maxime dum vino madent, nam tunc adeo proterviter conviciantur. ut semel atque iterum dux eorum Werdmyllerum rogaret, ne quod facerent, iniquius acciperet, nam temulentos omne imperium recu-Tum hic: "Agimus Deo gratias, qui , hujusmodi querelis vacui, sobrios, obedien.

, tes, & pios milites obtinemus.,,

Nocte undecima Iunii circiter horam secundam conqueruntur per literas Suitenses apud Senatum, induciarum jus à Werdmyllero violari, quod in suo territorio cum exercitu consideat, igitur petere locum expurget. Senatus suaviter respondens promittit, se, prout deceat, facturum omnia. Eadem nocte majoribus ex castris monetur Senatus, rogaturque diligenter agat, prudenter ac fortiter, nam omnia proditionum esse plena, nec consentiat in aliquas pacis conditiones, nisi honestas & omnibus æquas & tolerabiles, aliter enim si faciat, suturum ut posteriora prioribus reddantur multo magis detestabilia. Verum ne nesciat quonam modo re-cipere pacem constituerint, has esse conditiones, quas velint & præscribi & servari, nempe libertatem Evangelii legendi & prædicandi per totum Confæderationis ambitum, pensionum in perpetuum abolitionem, pensionariorum, qui capita factionum essent, eradicationem, ut bona illorum cedant in expensas totius exercitus, ut sædus cum Ferdinando penitus obliteretur, ut [Tom. IV.]

impune sit omnibus sibi tulisse auxilium, & demum ut Concilium Araugiense transferatur in castra sine mora, nam dilationem exercitus magnitudinem ferre non posse. Ociari namque milites, quorum numerus jam evicerat octo millia, nihilominus edendum, & bibendum interea, nec quicquam supportari, nisi ex ditione Tigurina, deesse frumentationes, non agi prædas, terram vero nostram necessitati, non luxui suppeditare, quapropter non ab re in consul-

tando maturandum putare.

Nihil est aliud actum Araugiæ, quam ut omnes intelligerent improbitatem, qua nitebantur vel supra vires contra Verbum Dei pensionarii. Copiæ jam hostilium castrorum octo millium pariter censentur, laborant ingenti rerum omnium penuria, imprimis frumenti, cujus modium sex aureis Tigurinis emere cogebantur, id quod pro stationibus graviter non solum conqueri Tugini, sed destere miserabiliter, interim rogitantes per omnia sacra, ne pedem conserant, sacturos quantum sit in ipsis, quicquid jusserint. Dumque rogarentur quidnam ederent, respondere, caseum & butyrum. Constat complures ultroneam subiisse captivitatem tantum ut aliquando saturarentur, nam quod remitterentur ad suos non dubitare.

Duodecima Junii legatio Abbacellanorum & Glareanorum apud Senatum intercedens audit, huc rem devenisse, ut in castris expedienda sit. Tum petit Dolderus Glareanus, uti Werdmüllerus ab Utznachio vexillum deducat, nam au-

geri

#### De Tumultu Bernens. intest. 131

geri subinde (jam enim Doggii cum sexcentorum, ut sunt robustissimorum vexillo, non quidem sericeo verum ex bilice, quod à septuaginta non suerat in aperto conspicatum annis, se junxerant) ut incertum, quid tandem sit moliturus. Senatus promittit, quietum eum

per inducias fore.

Sanctogallenses eodem die centum & octoginta mirum quam militariter instructis viris Tigurum intrant commeatu probe comparato, tormentis quatuor præliaribus (sic vocamus) & totidem uncatis. Friburgenses, Salodori, Curienses, Glareani, tunc quoque Senatum de pace interpellantes, hujusmodi fere sermone repel-" Quod petitis, si ex animo fieret, , olim idem, ne res ad tam gravem belli tumultum pervenisset, obissetis, sed ita egistis perpetuo, tanquam adversarii nostri, dum conviciis nos prosciderunt, dum viros Evangelicos occiderunt, dum tales se præstiterunt, , ut nemo nostrum inter eos tuto versari potuerit, gratum vobis fecerint.,,' (Hic tale Senatorum è medio verbum auditum: "Ex ,, stationibus ad nostros clamant, Zuinglium , hæreticum an secum habeant, quam igitur pacem componere cum hominibus, tam pro-" fligatis conamini?) Quapropter cœpto desi-", stite, hâc enim eundum, qua cœptum est.,, Transeuntibus in castra forte nos comites eramus, traxerat admiratio rerum, & multa quæ audieramus militibus aliis usque huc minus usitata. Ea quia vidimus, & experti sumus, non possu-

mus non huc adscribere, ut & posteri, si qui fortassis hæc lecturi sunt, habeant quod & mirentur. Disciplina virilis tanta suit, quanta si delem exercitum imprimis decuit. Mane post preces privatas concionibus divinis opera diligenter navata, discedere quisque in suum locum, ibi tum vel agere officium vel cum suis sermonem cædens de Deo, rebusque præsentibus justum ducis exspectare. Jocularibus aut ludicris aliqua parte diei dediti nil, quod offenderet, transigere tamen. Dormire quandoque provectioris ætatis viri, aut nocturnis desatigati vigiliis, sed cum modo. Militaribus ludis, puta cursui, saltui, disco nemo vacare propter continuos imbres posse, nam nescio, si ab eo die, quo prosecti sunt, vel una dies sine pluvia transierit. Interea temporis adeo nulla in castris conspicari mulier, ni quid venale ferret, ut veterem castrorum rationem nunc demum reductam vere, & laudabiliter dicere possis. Eam rem, ut apud se non visam Argentoratensis le-gatio, quæ pacis conficiendæ gratia pariter ad-venerat, supra modum & stupere & commen-Tesserarum ludus aut chartularum ne per cogitationem quidem interesse; similiter nemo contra quempiam indignari, nemo blasphe-mare, nemo maledicere, jurgia nemo conserere: Temulentiæ, quamvis abundarent vino, locus nullus, ciborum usus quam frugalissimus, vere dixeris, quod cœptum est in his castris, in urbes & oppida si valeret introduci, jam ad exemplar majorum restituta omnia. Equidem posteaposteaquam hæc vidi, non potui non quam

felicissime Tigurinis ominari,

Bernenses iterum Senatum literis perturbant, quod bellum cœperint nesarium, indecens, minime honestum, quocirca tempus esse, pertinaciam tandem deponat, siquidem consultum sibi velit. Duo videntur Oligarchi stulti ( nam hi literas dederant, non Magistratus Bernensis) hic penitus pro sua stultitia non examinasse, unum, quod furor fit læsa sæpius patientia; nam mirum quam inde commoti sint quidam è Senatoribus nostris, qui hactenus uni paci studuerant, alterum quod, ut mendacem, ita fraudulentum oporteat esse memorem, ne deprehendatur. Quo modo, malum, convenit his literis cum eo, quo nuper sunt Araugiam vocati Tigurini, ut illic jure discernantur omnia. Quid manifestius item, quam Tigurinos bellum non nisi per gravem occasionem incepisse? Atque ita non, si tu recte cogitaveris, incepisse: nihilominus audent isti. Temporum hæc malignitas, nam impunitate concessa, quis pravus non audeat? Literæ mox in castra deseruntur. Prælectæ movent æqualiter milites, ut antea Senatum. Sæpè optatum est, ut Bernenses non essent in sædus & civitatem recepti, donec palam fiebat, improbitatem Oligarchorum ista machinari. Adeo res est noxia, vir improbus, accidit enim, ut viri boni propter talem audire male sæpenumero cogantur, unde simultates interdum subnascuntur, sine tamen partium culpa.

Inter hæc Werdmüllerus trajicere lacum jussus, Wedensuilam versus, ut ea parte sit Suitensibus infestus, literis, nescio quo pacto, depravatis redit ad Conobium Rutiense. navit tandem iterum monitus decima quarta Junii navibus sedecim, quo die finiebantur induciæ. Res deprecatorum opera jam huc erat perducta, partes ut sese coram audire vellent. Ergo securitate permissa Joannes Hugo Lucernensium dux primarius ingenti cum rum multitudine castra Tigurinorum ingreditur, eodem die & pontem ad id ipsum exædificatum conscendens Orationem habuit in hanc sententiam: "Impingi capitibus quinque violentam , quandam Præfecti Badensis in delatam Provinciam institutionem, id quod vel ideo veritati consentaneum non esset quia nihil minus unquam ut majoribus ita fibi placuisset, ", quam vim sine respectu justitiæ. Quod autem sædus pepigerint cum Ferdinando Prin-, cipe habere causam adeo probabilem tum apud Deum tum apud homines, ut miretur, si quis existat, qui vel cogitando adversetur. Quid sacerent enim? Postquam à Tigurinis, Bernensibus & aliis ut religionem majorum defererent, ipsorum reciperent tam anxie pre-, merentur? An non ut pios decet & ut quos majorum vestigia movent ducuntque, de-", center fecerint? An potius suisset relinquere, ", in quibus hactenus sperarint majores salutem ,, esse consecutos? Cumque hi quos minime decuerit, tam immania contra se molirentur, , ipsi

ipsi vero de pietate Principis jam olim intellexissent injustiusne pro auxilio apud eum laboraverint? Tum annon idem sibi, quod fuerit licitum Tigurinis? Hos nempe cum Constantiensibus pariter antehac hostibus Civitatem habere conjunctam, atque adeo similem ob causam, qua ipsi cum Ferdinando, nempe ob fidem suam. Quur sibi vitio magis vertatur quam illis, præsertim cum nihil sit hinc damni sæderibus? Nam minime verum esse quod circumferatur hoc pactum institutum in Tigurinorum & consortium perniciem, nihil enim statutum, quod vel bona vel vitam cujuspiam lædat, sed si quis se propter fidem patrum violenter persequi conaretur, ut tunc tandem esset, qui subveniret. Utcunque tamen res habeant, si quid aberrarint, emendationem penitus non recusaturos, modo jure pro communis sœderis ratione secum agatur. Auditum sibi non semel à parentibus quæ gestari nequeant, dimitti debere. Pro hujus disciplinæ documento se in hoc esse totos, ut pacem malint, quam bellum, si qua verò sint reliqua, coram Judicibus secundum sædera benigni-, ter discutiantur. Per hæc autem quis non dixerit moderationi satis tributum? Si sic ad ,, pristinam tranquillitatem, animis adversario-,, rum mitigatis, pervenire non queant, nescire ,, viam aliam, per quam huc sit transeundum. Hæc verò tam composite, tamque fortiter dicit, ut essent, qui nonnihil moverentur. , Mox I 4

Mox prodit alius, Suitensis erat, brevibus in medium ad hunc modum proferens. Au,, dio præter ea, quæ dicta sunt, Sacerdotem
, Suitiæ combustum non in extremis censeri
, causis, cur Tigurini tantopere nobis indignentur. Hic equidem velim prius omnia quam
, rectissime considerari, quam locus iræ tam
, hostiliter daretur: non dubium est enim,
, si pravos ejus impiosque Sermones in Deum
, & veteres nostras, quibus Deum hactenus coluimus, ceremonias nossetis, quin ipsi consi, teremini, præter jus & æquum nihil à nobis
, actum. Precor autem si res in tantum vos exa, speravit ne unus vir, præsertim defunctus,
, tot millibus præseratur à vobis, id enim quam
, viros prudentes dedeceat, ignorare non potestis. Quin etiam si paululum quid pecca, vimus indulgendum nobis.

His ita pronuntiatis it obviam Zuinglius dictis illorum tam celeriter, ut prima verba facile ad aures secedentium penetrarent:, Men, dacia sunt, inquit, quicquid dixerunt, at, que id comprobabo., Stomachosius hæc acerba tam intulit repentè, quod notaverat pro singulari perspicacitate, aculeum ex Hugonis præsertim oratione quorundam simplicium animis infixum. Cæpit ergo quæ dixerant ordine consutare tam clare, ut jam nemo esset qui sucum non provideret. In primis autem quod Hugo de sædere Ferdinandino per quam callidè insinuaverat: Docebat enim jure vetu-

vetutissimo Constantienses in Civitatem à Tigurinis acceptos: animo autem tali, ut qui repetierint, quanta pecuniarum summa ejus urbis vel tantula conjunctio bello Suevico, si fieri potuisset, suisset redempta : atque hoc fine, quo fidem Evangelii, papistica relegata, possent tueri facilius, sine jactura tamen sœderis communis, id quod tam diligenter esset provisum, ut cuivis perspicuum sit, quantæ curæ Concordia statusque felix Helvetiorum Tigurinis semper sucrit. Contra Capitum cum Ferdinando pactionem tam abesse, ut huc accedat, ut nihil contineat prorsus, quod vel jus, vel animum, vel causam bonam præ se Ferdinandum enim non in Civitatem receptum, utpote qui id vilipendisset, sed Conventionem lachrymis emendicatam, & ipsis & toti Helvetiæ, si tenuissent propositum, pefilentissimam: nam eo pacto, quicquid huius regionis fuerit, totum esse principis oblatum potestati. Animum pessimum vel hinc notum, quod statim ab initio contra Tigurinos, Bernenses & reliquos omnes apud Ferdinandinos querimonia mendaciter facta sit. Finem palam indicare teterrimos hostes, ut quibus in votis extiterit & fidem radicitus evellere, nobis interemptis, & terram omnem sibi vendicare. Ex quibus omnes haud obscure capiant, quid sit, quod illi de emendando polliceantur, & quale jus expectandum sit ab eis, quibus, quicquid æquum & bonum, adeo sordescat. Reliqua quæ defendit, propterea non adscribimus mus, quod & supra & infra satis manisestè

conspiciuntur.

Post hunc Aescherus, qui cum suo vexillo paulo ante, quia Suitenses, locis superioribus relictis, ad Tuginos descenderant, in castra majora diverterat, suadet, non tam graviter hæc expendenda, cursum res jam habere ad pacem, hunc illum sistere, nequaquam cere: lucrum non esse tanti, etsi omnia ciderint feliciter, ut pax non sit multo præ-habenda. Fieri quoque posse, persuasos illos simplicitate rem prorsus ita habere, quem-admodum proposuerint, huic falsæ persuasio-ni contra eundum quidem, verum non tam duriter, ut Zuinglius sortasse putet.

Hinc nonnihil disceptatum, verum certis de causis Zuinglio remittente, huc ventum, ut dux cum consiliariis similiter digressi quid postero die in Castris illorum foret responden-dum articulatim conficerent. Mora hæc Durgæanos, qui domi non minus fuerant solliciti, perturbatiores reddit, quamobrem literis con-scriptis hortantur obnixiùs cum hoste congredi tandem pergant, si quid numero desit mili-tum, sex millibus expleturos. Ab Egiano pago castris eodem temporis puncto viri 70. com-miscentur. Lavaterus item indignabundus scribit ex Rhenivalle, quid sibi velit, quod tam diu suspendatur. Si pergendum sit, quo cœperit, diserte rescribant: sin minus, domum repetere jubeant, milites enim se habere, qui-bus sic illudi non conveniat. Inter hæc subornatus quidam spargit per ditionem Tigurinam, auxilium Ferdinandinum parari Capitibus in Waldshut admodum ingens, quare motus præsectus Eglisaugiensis, non intellecta fraude, studiose monet Senatum, & oculos & mentem habeat promptam, multis enim variisque modis nos peti.

Dum hæc fiunt, dimittunt Friburgenses legationem ad Bernensium Senatum, quibuscum (ut alias quoque dictum est) à multis temporibus singulari sædere conjuncti sunt, rogitantes, ne contra Capita (jam enim in procinctu erant) hostiliter signa ferant. Senatus interrogat meminerintne sæderis, quo sibi debeant, & an eo ipso stare sit in animo. Legatis respondentibus & meminisse & stare velle. Ite ergo, inquit ille, domum & manete, dum jubeamini, quid sieri velimus.

Proficiscitur ergo Ursus millibus octo Militum, tormentis majoribus duodecim, Sebastiano Diesbachio Duce, Ursifero Petro Werdio Senatore, Petro Pulchro slammulam inter bombardarios præserente, atque hoc animo proficiscitur, justitiam ut, Senatu mandante, pro virili tueatur. Leges sert secum pacis, si Capita receperint, belli, si minus. Præter hæc ergo quicquid est patratum iniquius, aut post etiam patrabitur, Oligarchorum temerariis adscribendum consiliis. Exercitus pars copiosior Bremgartum se recipit, reliqui manent Lensburgi. Vini plaustrum Estatici Lucernam versus tendens

dens intercipiunt, itidem & frumenti, sed precio soluto.

Quinta decima Junii fluenta Lorizæ, inter utrumque defluentis Exercitum adeo crescunt, ut Capita per nuncium Legationem Tigurinam prohiberent, donec iterum justo delaberentur alveo. Bernensium primarii non in castra, sed Tigurum Bremgarto contendunt, ne dum pacificendum sit cum hostibus, de conditionibus non conveniat, reserunt de consensione, verum Senatus castra petere jubet, quandoquidem nihil hac in ressibilist potestatis. Hoc quidem consilium tametsi non improbandum, adeo Tigurinorum propositum, quod jam velut in manu tenebant, rejicit, ni voluissent omnem Bernensium necessitudinem spretam, ut deinceps toti de illorum arbitrio penderent sere, namque quicquid de Pensionariis jam suerat decretum obliterandum erat; negotium vero cum suisset unius diei, vix multis consectum reddi potuit. At hæc paulo post, apertius constabunt omnia.

Postridie descensum in castra hostium cum equitantibus sexaginta; Æschero dicendi negotium injunctum, postquam igitur multitudo congregata est, & copia, quæ in mandatis habebat enunciandi concessa, fere sic orditur; Si unquam antea, quæ nunc data sit occa, sio, colloquendi nobis suisset, non se dubitare quin omnes belli causæ periissent sundi, tus, quamvis ne nunc quidem desperet etiam, postquam aliter res ceciderit quoniam tantam, ingeni-

, ingenitæ probitatis speciem adhuc sibi videre ", videatur, modo benigniter se dicentem, & , æquis animis auscultent., Incipit numerare probra & damna quæ Capitum fere primores intulerint, ut in articulis est auditum. Hæc quantumvis gravia, tamen per patientiam docet transmissa, tantum ne patria communis damnum pati cogeretur. Fædus autem Ferdinandinum adeo sibi doluisse ut dissimulare nequiverint. ,, An non illud grave, atque into-,, lerabile, cogitare malum in eos, qui patriæ , tam bene velint. Inducere velle hostem, , talem præsertim , id est inimicissimum vel ab Atavis toti Confæderationi, super eos, qui tantopere consultum cupiant patriæ? Imo illorum ipsorum statui, qui superindu-,, cere moliantur? Quid enim aliud sit, quod , parent Tigurini quam felicitas, & status in-,, columis totius Helvetiæ? Recipere verbum , Dei, & pensiones Principum excludere, an , non hæc ad felicitatem pertineant, & præ-,, sentem & suturam? Nec quempiam, hinc , vim parari, cogitare debere, nam quod preces nequeant, & animus sua sponte pro-,, clivis ad justitiam, violentiam nunquam con-, ficere. Pensionariis enim ideo Tigurinos infestiores, quod vel soli sint in causa, cur ,, convitiis pessimis, non jam dicat, furum, " facrilegorum, hæreticorum onerentur, sed , criminum haud coram verecundis auribus di-, cendorum; quodque laudem omnem, ju-, stitiam omnem, bonos mores per Helvetiam

" adeo concusserint, ut nisi promtissime succurratur, periculum sit, ne penitus dilabantur. Eosdem etiam insolenter inaugurari præfectum Badensem diebus superioribus pendente Bernensium & Sylvanorum lite voluisse, cui dubium esse possit, qui cognitam habeat cænam Murii tam diligenter huic, & deducturis instructam? Negarent hæc, si possent, inquit, verum res est apertior, quam ut valeat negari; perinde jus tamen ab ipsis clamari, tanquam cordi sit, cum longe alia subsit ejus clamoris causa, nempe ut fascinatis simplicum oculis & mentibus abuti que-ant ipsorum opera, & studio ad contegenda, quæ hactenus designarint, flagitia. Hæc omnia si non sint vel sole conspicua magis apud conscientias eorum, contra quos dicat, in damnum Tigurinorum cedat, quicquid usque huc pronunciaverit. Quamobrem auditis contumeliis non decentibus factis contra Dominos suos, injustissimis mendaciis in horum perniciem confictis: paratum, quantum in pensionariis sit, contra possessiones suas, imo contra uxores, liberos, & quicquid sibi charum, externum exercitum: pa-,, ratum patriæ nisi subveniatur, à pensionariis , interitum: & quando hæc eadem se ad ejus-, modi mala profliganda concitaverint, precari ,, nomine Dominorum suorum per Deum, & ,, per si quid avitæ sit in eis jamdum justitiæ, ,, secum quod bonum rectumque tueantur, , nec committant, ut Tigurinis pristinum Hei-, vetiæ

" vetiæ statum reformare laborantibus olim de-" fuisse præter majorum consuetudinem di-" cantur. "

Hac Oratione habita, confilioque inito, Monasterienses (hi Lucernanorum sunt) cum quibusdam aliis dixisse feruntur, aliis jam belli causis acceptis, quam ante ex suis præsectis, domum se abituros, nisi pacem omnibus salutarem futuram per deprecatores expectarent. Jacobus Stoccerus autem, dum seria illa tractantur, priusquam Tigurini castra deseruissent thrasonice jactat, se ducentis è numero suorum bis mille Durgæanos æquo campo fugaturum. Dein seniculum quendam crinophagum itidem Tuginum, ferunt, palam clamitasse, belligerare facile Tigurinis, postquam è Conobiorum thesauris tantum auri subrepti inter se distribuerint. Cum hoc fastu, muliebrique temeritate res Tigurinis erat.

Eodem, quo hæc facta sunt die, Basilienses & Mulhusii (quorum vexilla interim advenerant) cum Bernensibus Tigurinis per legationes se suumque studium offerunt, sive ad se
transire jubeant, sive ut Lucernanorum
immineant ditioni: nihil prorsus esse, quod
justi non sint obituri: Verum nihil dictum aliud,
nisi ut propius accedant Basilienses & Mulhusii.
Quingentis ergo Medianam illi vicum, hi Jonam centum militibus occupant, cedentibus
hinc extraordinariis Rosaugiam usque.

Dum

Dum apud hostes, quæ proxima suerant Oratione pronunciata, colloquiis expenderentur: Hugonem, ajunt, secundo repetisse: Charissimi, sidissimique Consæderatores, si civilis hic tumultus, præter pensiones non, haberet causam, sæderatus sæderatum non; esset occisurus ob rem tantillam. Verum, est, quod nos afficiat multo gravius atque, perniciosius, sides patrum nostrorum, hanc, permittere, ut è manibus extorqueatur, id, vero Deus avertat. Hæc ideo jactabantur ab homine perquam astuto, ut ex plebis animo, quicquid esset de se suique similibus malarum cogitationum eximeret, nam & ex hujus plebis numero sunt, quos vel minimo digito contra pensionariorum procacem insolentiam excitares, at ut sidem majorum derelinquerent, quia sanctam putant, hic autem nulla vi compellere queas.

Hoc loco præterire non possum, quod quidam è nostris sive stultitia, sive malignitate, posteaquam è castris hostilibus redierant, inter milites disperserunt. Nunquam se vidisse per omnem vitam copias instructiores, præ cæteris tamen Sylvanos quamvis paucos (nam unius tantum vexilli milites erant, pars majuscula in Monte Bruniga cum Panerio contra Bernensium vexilla septem excubuerat) nam ita serro contectos undique ut procul intuentibus non viri, sed Chalybis massa sulgentissima putaretur. Stetisse omnes Leonum in modum veluti jamjam præliaturos. Præterea tormentorum magnitu-

dine & multitudine nobis longe præcellentiores esse, quamobrem optare se quidem pacem, quæ si non contingat, cum viris non cum pueris rem suturam. Hujusmodi stellis exercitus nostris interlucebat. Equidem quidvis potius, quam hos Tigurinis suisse amicos crediderim. Excitandus est miles, non dejiciendus, etiam dum hostis est crudelissimus, imò tum maxime, cum omnia videntur maxime iniqua: Contra isti, postquam nihil non, præter impios paucos, à nostris staret partibus, conantur, animo plane non bono, terriculamentis militem, alioqui fortissimum, tanquam panicis movere. Eradendus, ne dicam eradicandus, meo quidem judicio, quisquis talis est.

Steinhusium vicus est in Confiniis Tigurinorum & Tuginorum, huc jam Araugia deprecatores concesserant Glareani, Salodori, Friburgenses, Scaphusii, Abbacellenses, Curienses, Constantienses, Argentoratenses, Rotwilenses, advocatis partibus; articuli nuper in castris concepti & à Senatu adprobati, nonnihil etiam aucti, Capitibus proponuntur, dumque non esset, quod responderent:, quid, inquit, Pentrus Hebelius Solodorus, dicitis? Si quid denest, consilium petite vel negotium nobis, committite., Quamyis hæc quidem sua sponte per meram essudisset audaciam, nemo tamen contradicit, adeo vix unus & alter Tigurinorum honestati pietatique dominicæ savebat. Ergo negotio permisso consultant, quæ [Tom. IV.]

viderent duriora mitigant, & Tigurinis expo-nunt. Hi dum nullam se de instituto consilio pati jacturam posse contendunt, Bernenses interpellant, de pensionariis vel ideo non conserpenant, de pennonans ver des non con-fensuros cum Tigurinis, quod nuperrime vale pensionibus dicto, gravius quid statuere in eos nequaquam valeant, ni pudendis convitiis dila-cerari malint ab omnibus; in hac autem esse sententia, ut pensiones æque, atque ipsi fecerint, deinceps jurando aboleant in perpetuum: quod si post abolitionem quis pejerasse deprehensus suerit slagitium supplicio & bonis luat. Durgæani postquam, inquiunt, Tigurinorum sumus jurati, nolumus posthac capita quidpiam de nobis sibi vendicent, incivilius enim hactenus, nobiscum egerunt, quam ut aliquid juris in nos mereantur. Moram hæc interjiciunt belli finiendi, impensas augent, contentiones so-vent inter amicos, ansam hostibus malorum consiliorum præbent. Mittuntur itaque literæ, mittuntur legationes, curritur sursum deorsum, id est Tigurum, Bernam, in utraque castra, si hisce vulneribus accommodæ possent illigari fasciæ: Verum nescio, si quid majus actum, quam spes hostium de salutisero sibi inter Tigurinos & Bernenses dissidio suturo.

Decima nona Junii festinabundus adest Lavaterus, cum literis nihil profecisset, exponit Senatui quam diligenter atque seliciter munus injunctum transegerit, audiat vero segnius omnia sieri, cujus ipsum rei non parum pudeat, quippe qui suis de dominorum suorum diligentia &

forti

forti constantia, nonnisi maxima & summa prædicet. Itaque deprecetur, ne committant, ut egisse mendaciis ipsorum negligentia vere quandoque dicatur. In castra mox transit, agit similiter: ubi vero cognovit, deprecatorum quorundam iniquitatem; Bernensium item contentionem de pensionariis, animum promptum & constantem Durgæanorum erga Tigurinos, erat in hoc totus, ut hostis invaderetur, aliter enim ad pacem bonam neutiquam pertingi posse. Verum quod de pace nimium deprecatoribus fuerat concessum, laborat frustra: consilium initur tamen, quo statuitur, ut idem cum Bernensium multitudine de iis rebus quæ sese maxime premant, palam colloquatur, si forte per hunc modum res alio queat deflecti. Sed ne quis Tigurinos, ut sanguinis avidos, insimulet, hæc eorum vehementiæ causa: noverant divina providentia quadam, quicquid recipiatur ab hostibus, non iri servatum, nisi de medio sublatis pensionariis.

Postridie cum Balthasare Cellario Bremgartum abit, colloquium cum militibus à duce consiliariisque petit, sed eo, quo reliqua, conatu, nam id strenue constanterque denegatum. Legatos fine mora Bernenses ad Senatum Tigurinum adornant spe firma, concordiam illic conditionum pacis minori negotio paratum iri: fequuntur modo dicti, tum & ex castris Dumisius, composito credo, cum quibusdam aliis. Hic tandem effectum, ut consonarent omnia. De pensionariis occidendis, deque jure servitu-K 2

tis comminuendo (id quod propter Durgæanos nuper occupatos à Tigurinis adjectum erat) erasum est: à Bernensibus horum loco positum: Murnerum ob contumelias contra se, atque pietatem omnem judicio sisti debere confœderatorum.

Pacis Conditiones, de quibus per omnia

concordatum, hæ funt:

I. Eò quod nemo sit ad fidem compellendus, nec Capita nec eis subjecti compellendi sunt. In præsecturis communibus ubi Missa jam abrogata, combustæ seu loco motæ sint imagines, accusatione careat. Ubi hæc vero cum aliis ceremoniis adhuc retineantur, & vis absit & docentium qualiscunque conciliatio, nissa major id pars Ecclesiarum decernat. Decreta de cibis cujusvis generis nusquam à Deo prohibitis parem rationem habeant: Interea neutra pars alterius sidem aut persequatur, aut puniat.

II. Quandoquidem sœdus Ferdinandinum ob sidem eradicandam percussum, sequestrorum autem opera jam odia, persecutiones, compulsiones, debeant esse consopitæ, sæderis tabellæ nunc demum manibus horum osserantur, priusquam moveantur castra. Sigillis avulsis, tabellisque consossis, atque frustillatim discerptis sædus extinctum penitus ac demortuum sit usque in sempiternum. De aliis Civitatum pactionibus, & sæderibus, quæ novissimis sint inita temporibus, comitiis proxime suturis agitetur, sine jactura tamen & dispendio christianissimi sæderis Tigurinorum, Bernendio christianissimi sæderis Tigurinorum, Bernendium.

sium, Basiliensium, Sanctogallorum, Mull-

husiorum, & Bielanorum.

III. Circa pensiones, donationes, munera regum, principum, dominorum, dictæ Civitates diligenter & obnixe cum sociis petant, ut Capita pro se, suisque hæc ipsa pariter cum externorum bellorum administratione penitus obliterent, & patriam curent. Quod si petitis morigerari non placuerit, insuper autem unus aliquis seu plures è civitatum imperiis pellicere milites, recipere, & in militiam abstrahere perrexerint, ii tum Dominis suis delati mox vitæ jactura culpam abstergant. Idem juris maneat, si Civitates eos ipsos in suis imperiis deprehenderint.

IV. Pensionum divisores, qui sunt & flagitiorum autores & malarum artium omnium, permittunt, ne nunc quidem puniantur, quod hactenus quæ fecerint, per suos licuerit, at ubi suerit lege cautum ne deinceps prava ista patrentur, prævaricatores, & morte, & bonis

crimen dependant.

V. Conventicula quibusdam Capitibus in vico Beggenried hactenus, seu alibi celebrata, de cætero tam à quatuor Civitatibus Sylvanis, quam ab aliis in communibus Consæderationis rebus devitentur, nam nihil inde boni provenire. Quod si quibus Civitatum jura sint vel aliæ pactiones à superioribus servatæ temporibus, iis conveniant licitum sit in propriis causis pro sententia, quoties voluerint: tantum dum consultatur de publico sidelem se quisque, non malignum aut sactiosum consultorem exhibeat.

K 3

VI. Cum

VI. Cum sæpius inter Legatos publicos questionis vice dictum sit, quosdam ex Capitibus nomine totius Consæderationis egisse, & publicasse, quod reliquis suerit & ignotum & ingratum, id posshac ne siat cautum sit. Quod si quibus aliquid edere vel libitum, vel opus suerit, hoc agant fuis ipforum, non alienis titulis appositis.

VII. Quid liberis D. Jacobi Serarii pro decenti victu præberi debeat à Suitensibus seque-strorum sit æstimare : nam iis quidquid suerit visum, ratum maneat ac inviolabile.

IIX. Pacta & mandata Verbum Domini concernentia, quibus sex Civitates, Tigurum, Berna &c. vel inter se, vel privatim transegerint, vim suam retineant firmiter, ac solide, maneantque immutata, & sine cujusvis intertur-batione. Missam quoque, Simulachra, Templo-rum cultus, Ceremonias abolevisse, impune sit Viris cujuscunque potestatis. Interim nemo

violenter ad fidem cogatur.

IX. Basiliensibus, Sanctogallensibus, Mulhusensibus, Bielanis, Durgæanis, Bremgartinis, Meilingensibus, Rhenivallensibus, Genti Abbatiæ divi Galli, Genti ex Vallesorti, Doggiis, Gastaliensibus, Veseniis, aliisque seu vicis, oppidisve, seu magistratibus privatisve, qui Tigurinis & Bernensibus ad bellicum hunc tu-multum suerint auxilio vel solatio, quacunque tandem id ratione, nec verbo quidpiam mali, nec opere propter hoc ipsum, quod exhibue-rint, infligatur. Similiter Vallesianis publicis aut privatis personis, religiosis aut sæcularibus,

qui Capitibus adfuerint quocunque modo jam dicta lex subveniat. Et ut firmiter & incorrup-te custodiatur, adseti debeat, describi, sigillari.

X. Verbis ignominiosis & contumeliarum plenis utrinque propter fidem, usque dum hæc dissensio coorta, proterviter jactatis, ita partes abstineant, ut de cætero nusquam audiantur; Si quis contra fecerit, accusatus apud Dominos suos vita privetur, & bonis. Sin Domini languidiores in puniendo fuerint, ejusmodi repertus in quacunque ditione per potestatem ad supplicium trahatur commeritum sine cujusvis contradictione.

XI. Inhibitiones redituum, tributorum ad Ecclesias & Collegia respicientium, à quibus Missa renunciatum, sactæ per Helvetiam, jam tandem resolutæ, liberatæque posthac, ut so-

litum fuerit ab initio, persolvantur.

XII. Murnerus Tigurinis & Bernensibus in Jus vocatus, apud sequestros Judices in oppido Badensi repræsentatus à Lucernanis compareat & pro commerito puniatur. Argentoratenses &. Constantienses ob preces sactas domi maneant. Reliquos, quo minus indicto concilio binis præsto sint legatis, nihil excuset.

XIII. De belli totius expensis statuere, consciis Tigurinis & Bernensibus tamen, sequestris permittitur, hac quidem spe, quod expeditionis hujus æquitate perpensa non improbabilem sint æstimationem pronunciaturi. Hæc autem fiat decimo quarto die post pacem con-

K 4 firma-

firmatam. Quod si minus sactum ea temporis designatione suerit, supra dictæ sex Civitates Capitibus quinque Commeatum omnem interdicant.

XIV. De pace Sylvanos respiciente tum à sequestris agatur, cum expensæ jam dictæ deciduntur. An id vero placide seu jure sieri de-

beat, in Bernensium potestate situm sit.

XV. Pars utraque fidei suæ dogmata, sine alterutrius vexatione, quousque videbitur retineat. Præterea quisque maneat apud præfecturas suas, dominia, imperia, jura, privilegia, consuetudines, mores, eo penitus modo, quo ante hostiles has inimicitias & hujus belli denuntiationem consueverit. Verum Civitas Sanctogallensium de Abbatia benevolenter à Tigurinis, Lucernanis, Suitensibus, & Glareanis & curetur, & auxilio soveatur.

XVI. Eo quod Durgæani conquerantur oneratos se multis, & gravibus oneribus, imprimis
tamen lascivis & malis (id quod luce clarius)
præsectis, velint Tigurini & Bernenses deinceps cum Usu venerit gentem Durgæanam piis,
honestis, moderatis, provectæque ætatis viris
provideri; atque Jacobum Stoccerum, nec non
Martinum Uwerlium Ammanum officiis continuo privari, & alios in locum substitui. Hæc
ab iis omnia qui de Provincia participent concedi, & in pacis has leges incorporari, de reliquis difficultatibus Durgæanorum mitigationem æquam in proxima concilia sibi à Capitibus & Civitatibus repromitti.

XVII. Fæ-

XVII. Fœdera communia statim, ut hæc transacta, locis omnibus veteri consuetudine, cum Conventione Stansensi, cumque præscriptis hujus pacis articulis redintegrentur & jurejurando constabiliantur.

XVIII. Et pro hujus negotii conclusione vexatio inimicitiæ, malevolentia, persecutio omnis, & quidquid inter dictas partes, earum socios, & auxiliarios mali dissidii concitatum

est unquam, prorsus cancelletur.

XIX. Dicta proterva & contumeliosa quorumvis contra Civitates, aut pagos, Concionatores, aut alios quoscunque remissa, & condonata sint: libera sint itinera, & actiones privatæ cujusque: Jura vicinitatum, & amicitiæ conserventur, ut decet Consæderatos. Ante omnia partes & sectas nemo soveat, nec prius fotas quisquam exprobret, ut quæ nemini nec honorem diminuere, nec esse damno ullo pacto debeant.

Hæc traduximus, fideliter credo, & ascripsimus nihil amputantes, ut videat posteritas fidem, & æquitatem piorum clarius, & cognoscat quo miseriarum regum munera & impietas gentem tam à majoribus laudabilem ac omnibus virtutibus claram conjecerit. Cæterum illas pacis conditiones recipere, pax erat: rejicere

nihil nisi bellum.

Capitur dum hæc aguntur à castris Capitum aberrans Scultetus ex Waldshuot, literas gerit, quarum hæc sententia: Rem capita quacunque possint ratione procrassinent, sestinari namque K 5

Division by Google

ut quantocyus eis subveniatur. Literis perlectis, ipse incolumis dimittitur. Mox rumor volat, Capita tribus vexillis adauctos, paullo post quinque, tandem sex, à rege Francorum milites Germanos remittente per montem Gothardi, quos anno superiori in Italiam adcersiverat. Hæc nullam aliam habebant causam, quam si ejusmodi terriculamentis Capita mitioribus valerent uti legibus. Illud certe conficiunt, ut omnis mora fiat Tigurinis militibus gravior. Mox Capitaneus Abbatis Sanctogallensis & Blenulerus significant, exercitum hostilem osten-tare se juxta Brigantum, verum duobus millibus Durgæanorum, qui jam concurrerint, & Rhenivallensibus locum facile defensuros, si quid incidat. Nihilominus è dicta valle Tigurum usque hostis præsentia campanis indicata tantum virorum fortium numerum convocat, quantum nemo putasset. Cum interim tamen & campana & homines felicioris interventu nuncii sisterentur. Verum quicquid id suerit, illufione, an explorato, si qui viri bellatores etiamnum in hac parte forent reliqui nescio: deinceps ne unus quidem hostiliter agens conspectus est.

Eo die, quo tumultus hic accidit, pacis conditiones per deprecatores ad hostem perseruntur, ut postridie circiter horam decimam, sine dilatione respondeat, quid sit sacturus: qua quidem hora adpetente totus Exercitus convenit, occurritur majoribus minoribusque tormentis, unde tam immanis fragor in montibus

tibus tamque diu strepens, ut in urbe nemo non putaret signa collata, donec rei causam intellexerant, illam nempe, quot quibusque locis Capita, si conditiones abnuerent, peti deberent, quo belli finis tam molesti contingeret optatus. Turbantur admodum hostiles copiæ considentes in planitie Baræ, ignorant enim quid strepitus tam horrendus velit, de inito prælio pariter conjectantes: at veritate percepta, mirum quanto gaudio pacem sperantes exultarent, imprimis quos & res ipsa & sames jam. olim delaffaverant. Manet exercitus ad horam usque quintam, tum magna cum gratulatione advolant Æblius, Constantienses & Argentoratenses, pacem confectam renunciant, corroboratam vero communitamque tam provide, ut sperent inde compendium vel in multa secu-la duraturum. Quo sidem autem consirment, & fœdus Ferdinandinum adesse Constantienses cum Argentoratensibus adseverant. Ergo jam ubi de pace nemini dubium, tormenta revehi domum à duce jubentur, nimium festinanter, nam id posteaquam visum, quod cor exercitus (ut hodie sunt tempora) abesset, milites quoque sibi ceu copiam discedendi permissam interpretantur supra mille vix remanent. Propositis per noctem in Senatu, quæ forent acta, legatis adversariorum præsentibus, Sylvani per deprecatores vehementer conqueruntur, se premi non leviter, quia de expensis & hujus & su-perioris belli seorsim à sequestris statui debeat: deinde quod nomen sædisragorum (id quod **Superius** 

superius sit impositum) nec velint serre, nec possint, quamobrem petant, istud oneris sibi demi. Nemo sere non istud in hanc partem exponit, ut putet post militum abitionem aliquid Capita machinari contra Tigurinos. sistunt hi tamen intrepidi, nam istorum querimonia neglecta, depromere sædus jubent Ferdinandinum. Jacobus Ferrius Lucernanus negat esse allatum; Hinc suspicio, nihil jam minus quam suspicio, pro certo enim suit omnibus ma-lum soveri. Quocirca tam incanduerunt omnium animi, sed & ora, ut mendacia Capitibus op. probrarent, execrationes jacerent, cædes, eversionem, extirpationem minitarentur, etiam ii, quos non putasses, adeo dolebat falsos esse. Summa, cor duplicatum nulli non videbatur. Tum dux Bernensium in hæc verba prorumpit: " Jam dudum proterviter nobis illudere vide-" mini , non folum vos Confæderati , fed & ,, vos sequestri: quousque tandem existimatis, benignitatem id nostram tolerare debere? Stat sententia, nolle pati hæc amplius, quæ tanto jam tempore perpessi sumus. Imbe-ciliores aut timidiores fortasse putatis nos factos, quod major pars Tigurinorum abierit: erratis, satis virorum fortium restat, de unus quidem abscessit. meis etenim ne Quamobrem facite, ut execrabile fœdus istud in manus nobis exhibeatur tandem, vel ,, ignem excitabo, quam ne in multa quidem ,, tempora vos extinxeritis; Testis sit commu-,, nis omnium Deus, sic ratum apud me esse.,,

Inter hæc Hebelius se clam subducit, nescio quid paraturus: quod dico, quia suspectum erat, quicquid ageret homo iste, tam Evangelio renato pertinaciter obluctabatur. Hic iterum Æblius rogare, per Deum, per Christum obtestari, ne sæviant, nam ante Solis exortum sædus se præsentaturum, vel certo relaturum, quid animi sit Capitibus. Iterum creditum, ut hactenus est homini.

Interea viatoribus dimissis undique revocantur milites, sit ingens trepidatio. Durgæani Vitodurum usque perexerant, Sanctogallenses usque Tigurum. Werdmülleri vexillum ad Nicolai statuam per lacum demanarat, sed retro abeundum erat. Jam ut bombardarum carucæ versæ, cæterum nuncius obviam sactus, omnia salva dicit. Senatus certior sactus, consessim revocat, qui jam exierant, & tympani pulsu per Civitatem sacto, signum præbet Durgæanis & Sanctogallensibus in tutum abeundi.

Tabellis perniciosi abominandique sederis allatis, ad hunc modum actum est. In manus accipit non ita frequenti consessu (nox etiam dum erat) Burchardus Wirzius scriba, legit, verum non ita multum ingressus anxiis interpellatur ab Æblio precibus, ne pergat, nihil sructus è lectione suturum: inesse, quæ nescire multo sit conducibilius: ad concordiæ somenta jam nunc respiciendum, postquam iter ad eam sit inventum: dilacerationem satis superque voti compotes sacturum: hactenus morem gesserint, ne committant, ut postremis hisce precibus

cibus resilisse dicantur. Mos gestus est iterum, inconsultius meo quidem judicio. Multitudo nunquam id permisisse, utpote multis in posterum modis prosuturum. Tum Æblius cultro sumpto primum sigillis & Ferdinandi & Capitum desectis, tabellas perforans multis quidem locis tenuiter ad finem usque conscindit. Hoc sacto sequestris agunt gratias Tigurini & Bernenses ob laborum, quos hactenus subierint, magnitudinem, offeruntque promptum, ubi ubi opus suerit, in posterum, atque benevolum animum. E regione illi, quæ suerint exhausta, bono docent totius Consederationis exhausta, precantur, ut operam & studium suum æqui bonique consulant. Ergo salue dicto ultro citroque discessium est.

Vicesima sexta Junii signum augustius Tigurinorum cum reliquis in Urbem redit ingenti cum gaudio, potissimum quod incruenta victoria, ex incruentis pariter vicinis, cognatis & amicis esset parta: comitantur Argentinensium Legati. Suspenditur signum iterum è Curia, ad Vesperum usque servatur, optamus omnes, ut quam diutissime & selicissime. Redeunt item Bernenses vicesima nona dicti mensis in suam Urbem læti, vel ob hanc causam, quòd jam secundo selicitatem in Evangelico negotio tam clare suerant experti, sperantes non vulgariter eandem, dummodo tales maneant, perduraturam in sempiternum: Breviter nemo non redit exultans, quia res specietenus tam horrenda, finiisset tam leniter. Sola Capita minus gaudent,

#### De Tumultu Bernens. intest. 159

nam contra votum acciderant omnia, imò contra, quam hactenus essent assueti, nam leges dare non accipere moris fuit. Hæc non dicerem adversus patriam nisi vellem indicare posteris, quam imbecilles reddantur impietate viri vel fortissimi. Fefellerat spem ante omnia Ferdinandinum fœdus; id quod adeo constabilivit eam, quam de ipso conceperam, opinionem, ut magis nulla res alia potuisset, videlicet causam ejus suisse, ut dum bene promittenti crederent Capita, temerarios atque imprudentes jam factos, in furorem conjiceret, unde bellum, id quod factum, oriretur in nostram omnium jacturam, & exitium, ipse cum suis interim (ne repetam, quorum superius vere memini) fulissime rideret. Lucernanis meis in foro piscario conglobatis, Hugo dux, posteaquam cau-fas profectionis, nempe missos à patribus suis, ut fidem Catholicam defenderent, commemorasset, indicasset que de pace recepta, sic Deum fortassis ob sibi soli cognitam causam ordinasse, militibus agit gratias propter obedientiam, quam usque præstiterint, & laborum studium, quorum nullum detrectaverint unquam, paremque gratiam pollicetur. Atque hic quidem, "si me, audire volueritis, inquit viri Senatores & ple-», bei prudentissimi atque fortissimi, dabitis Operam, ne fides illa pessima Tigurinorum, ,, cujus semen sparsum inter vos absque dubio ,, delitescit, subcrescere possit, nam quid ,, damni vobis, nisi caveritis, inde suerit sub-, oriturum judicabunt facile, qui præsentium " rerum

, rerum turbinibus interfuerint., Hoc ille principium dedit legum pacis servandarum, cum tamen in castris ejus recipiendæ vel inter primos autores numeraretur, imo tam vehementer & pertinaciter eam suaderet, ut male propterea cogatur apud suos audire in hodiernum usque diem.

Tantum panis urbi Tigurinæ pisti superfuit, ut integris octo diebus nec venderetur alius,

nec pinseretur.

Adjicienda videntur quædam, & hæc pau-ca quidem, ex quibus, cujusmodinam animo pacem Capita receperint, videri possit. Tugini (semper eos capias lector, quibus neque jus neque fas ob extremam quandam mentis impotentiam esse cordi valet) ramos abiegnos Capellam intrantes ad visenda Tigurinorum castra, paucis diebus post signatam pacem, contemptim ac irreverenter gestant. In vico Muriano propter eosdem ramusculos digladiati sunt
usque ad vulnera. Murnerus monachus vicesima nona Junii, consciis Senatoribus quibus-dam, ut ipsemet testatus est apud Vallesienses, testimonii literis subindicatis, clam ausugit. Præterea de primo articulo recte capiendo fæpissime conventum, sed Capita sententia Tigurinorum & Bernensium contempta, pergunt continenter eorum fidem in suis criminari, & extreme punire. Suitenses cavent; si quis vel tantillum Lutheranæ seu Zuinglianæ se fidei commiscuerit, tradatur supplicio, & bona cedant ærario. Bremgartum per proditionem civium

civium quorundam occasione nundinarum Zur-

zacensium occupare noctu moliuntur.

Interea sententia de solvendo lata, ne unciam quidem se numeraturos pertinaciter affirmant. Res hoc modo fuerat acta. Petunt nostri millia coronatorum nonaginta, precibus remittunt triginta, sequestri quinque adjudicant, id quod nostri recipiunt, ne pecuniam non justitiam quæsisse putarentur : sed frustra, nam quo plus indulgebatur, eo fiebant pertinaciores. Consilium ineunt ergo Tigurini & Bernenses cum Consortibus de Commeatu prohibendo, conveniunt si pergant esse, quod sint, Capita, se leges secuturos. Quod postquam animadvertit Æblius, Senatum Tigurinum iterum quantis potest precibus orat, priusquam quicquam secundum dictas leges exequantur, ad Badense Concilium vicesima prima Septembris adveniant, adhuc se, id est, sequestros tentaturos, si quid omnium bona voluntate confieri possit: at abnegato quicquid petierat præter Concilii frequentationem, Lavaterus dux eligitur. Ad mercatum ergo dum descendunt Rappersuilenses, & Lacenses perpetua consuetudine, comparaturi, quibus opus habebant, ne granulum quidem eis permittitur, cum ingens penuria frumenti ac imprimis salis foret. Unde dolor, & indignatio adversus eos, qui causam mali præbeant, sed quæ facile deperirent.

In Concilio tanta pertinacia super verbi libertate pecuniaque debita pugnatum, utraque parte suam sententiam & Consilium mordicus reti-[Tom. IV.]

nente, ut de reliquis conditionibus ne memoria quidem ulla sit habita. Quamobrem pariter omnes qui partes sovent pietatis, quicquid emi vendique spotest in præsentiarum Capitibus interdicunt, atque abeunt. Tunc tandem commotus est equuleus languens, ut ita dicam, nam serio slagitant à sequestris Capita, Tigurinos reliquosque deprecentur, post octo dierum spacium revertantur, nam se sacturos, quod

par fit.

Rogatum ergo Tigurum adveniunt omnium nomine Glareani & Curienses, tam vehemen-ter instant, ut tandem Senatus promitteret, legationem se missurum, vei ob conditiones, de quibus ne minimo sit actum, etiam dum verbo. Congregato Concilio tanta mansuetudine, tanto benevolentiæ Studio, Capitum agunt Legati, quanto vix nostri commode po-terant occurrere, quocirca pax velut de integro consecta, campanæ Badenses omnes compulsatæ consensionis gaudium testificantur: paratur Convivium saliare pacis, & amicitiæ veluti signaculum, cum tamen nil nist pecuniolæ de-bitum esset à Capitibus adsertum, solutio autem ad usque Divi Jo. Baptistæ natalem dilata. Equidem statim ominabar, spem nutrire Capita, futurum, ut nihil folvant. Vix enim tandem decima mensis Octobris anni tricesimi persoluta est. Adeo de reliquis articulis vel usque hodie nulla mentio sacta est unquam, quasi de tantulo debito suerint hactenus inimicitiæ, tumultus, lites, & quicquid dissidium per superiora

riora illa tempora pepererit, quamobrem nescio quandonam finem fint, vel an fint inventusi. Semina quoque hostilium inimicitiarum non pauca manent, è quibus controversia de abbate Sanctogallensi, (qui dum obequitat mala Tigurinis struens, nunc apud nobiles quosdam Suevos, nunc apud Carolum Cæfarem Augustæ, in Bregetio flumine inter duos famulos submersus perit, ) nova sparguntur. Naminterim dum hæc fiunt à Zurzacensibus, Hitzkilchianis, Wettingensibus, Abbate & Monachis, Evangelium recipitur. Scaphusii, Argentoratenses, & Lantgravius Hessorum in Civitatem à Tigurinis, & reliquis piis Civitatibus recipiuntur. etiam, quibus per vices Capita quoque præfectos Capitaneosque substituunt, hos recusant, nisi fidem jurejurando faciant, Evangelicam doctrinam se per omnia desensuros : Ex quibus omnibus & multis adhuc aliis, quæ sciens prætereo, nihil apud me certius esse potest, quam inimicitias & contentiones eousque perduraturas, quoad Deus Opt. Max. largitus fuerit, ut Capita una cum piis Servatorem unicum Jesum Christum & credant &

confiteantur.

L 2 II. Zers



# II.

# Zerstöhrung des Closters Roschach, und daraus erfolgte Belagerung der Stadt St. Ballen 1499.

Alchdem Albt Caspar von Landensberg mit einer Lobl. Stadt St. Gallen um etwas Freyheit und Gesrechtigkeit halben An. 1457. in ein Gespan kam, und zu Bern sols

ches rechtlich behandelt worden, dergestalt daß sie allerdingen ihrer Freyheit und Gerechtigkeit halben von den Alebten gefreyet wäre; Und als nach Abt Caspar folgte Abt Ulrich, (welcher eines Pfisters Sohn von Wangen war) versdroß es einen Abt und Convent sehr übel, daß eine Zürgerschafft solcher Closter. Beschwerden ledig war worden, und trachtet Abt Ulrich Tag und Nacht, wie er einer Stadt St. Gallen wiederum etwas Beschwerden möchte aussegen, oder

Der Verfaffer ift der berühmte Burgermeister von St. Gallen , Joachim von Watt , oder Vadianus.

oder ihr etwas von ihren erlangten Freyheiten und Gerechtigkeiten abschrenzen, erdachte auf solches eine List, wie er könnte eine Absonderung seines Closters mit Einfang, Thuren und Thoren erwerben, welches er An. 1480. in seinen vielkältigen und fressen Ansprachen nicht erlangen mocht, sondern ihm abgesprochen worden.

Da er nun sabe, baß es umsonst war, und er fein Clofter in unfrer Ctadt dergestalt nicht frepen mocht, wie vielleicht von Alters her ae. wefen war, und aber des Stolkes und Soche muthe war , daß er nicht wollt eingethan noch beschlossen, sondern für sich selbst Berr und Meifter fenn, denn wiewohl er die Beiftlichkeit zu eis nem Deck. Mantel vor ihm hatte, sam es ihm nicht gelegen fenn wollte , folche in unfrer Ctadt ans zurichten, so war doch im Grund sein Furnehe men, daß er mit niemanden Bewalt, Berichten und Oberkeit verschloffen fenn, sondern in eigner Bewaltsame und Berrlichkeit seyn wollte, hat er endlich ben fich beschloffen eine Stadt St. Bal. len zu übergeben , und zu Roschach ein Cloffer su bauen ; und damit er feinen Rathen , auch Dechant und Convent folch fein gurnehmen konnte alaublich einbilden und angenehm machen, stellte er allen seinen Rathschlag in Schrifft, und ließ nichts dahinden, das er erfunden und erdacht hat , damit manniglich eine Lust und Liebe bar. ju truge; da ward angezeigt die Gelegenheit, Des Orts, item die Rommlichkeit, Bifch, Bleifch, Wasser.

Wasser, Mein, Obst, Dieh, Stroh, Heu, Zugang, Ausgang zc. und alles so man zu eis nem gelegenen Bau erzehlen und erdencken mocht, nach aller Notdursst gemeldet und ver-

schrieben.

Allso verzog sich der Handel biß auf das 1484ste Jahr, daß die Mauer um den Garten, darinnen das Closter liegen sollte, gemacht ward, und etliche Jahr darvor die Güter, so an dem Ende gelegen waren, von denen von Roschach erkausst waren; darnach im 1487sten Jahr (wie er den ersten Stein am Closter, Bau gelegt hat) ließ er eines andere Schrist ausgehen, in welscher er über alle Sprüche und Verträge, auch die Verrichtung, die von unsern Eydsgenossen um alle Sachen geschehen, daß man ihr nicht weiter gedencken, sondern hin todt und ab seyn sollten, viel Artickel melden ließ, die ihm bessschwärlich und unleidlich, und darum zu diesem Closter, Bau verursacht wäre.

Ehmahlen aber Abt Ulrich sich zu bauen und terstuhnd, schickte er 1483. an Pahst Sixtum den 4ten dieses Nahmens um Verwilligung, welder es ihm bestätiget, doch nicht ohne Geld.

Darnach im 85sten Jahr, als Kepser Fries derich gen Costank kommen war, fuhr er zu und erwarb auch eine Frenheitzu solchem Closters Bau, daß der Kepser ließ gebieten ben Straff 60. Marck Golds (den halben Theil der Reichss Kammer, den andern halben Theil Abt Ulris chen

chen verfallende) daß ihn niemand an dem Bau bindern follte; Diefe Berwilligung war fauf isten Augsten aufgericht obgemeldeten Sahrs. Und als gemeldeter Abt Ulrich sich wohl zu versehen hat , daß zu solchem Furnehmen Fommlich und gelegen fenn wollte, daß mit Wif-fen und Willen einer Landschafft des Gottes. hauses gehandlet , und dieselbige in diesem Fall nicht veracht noch unterlaffen wurde, ließ er eine lange Schrifft stellen , in welcher anfanglich Melbung geschah, wie das Gotteshauf in unfrer Stadt herkommen von dem lieben Sauß, Water St. Gall, der sich in diese Wuste verfügt, alls da nach mancherlen Durchächtung Gott zu dies nen in Fried und Ruh; wie aber solch Gottess hauß nicht allein an Geistlichkeit, sondern auch an Ehre, Reichthum und Vermögenzugenome men hatte, und fur andern Gotteshaufern anfehn. lich worden ware, hatte sich zugetragen, daß die Berwohner allerdings an Reichthum auch zugenommen, und aus solchem hoffartig und begierig nach des Gotteshauses Gutern, Ches bafften , Serrlichkeiten ju greiffen , und jauch das folder maffen groblich unterstanden , daß fint den nächst vergangenen 100. Jahren selten - Ruh noch Fried gegen und mit denselben gewes sen, darben groffer und mercklicher Auffat und unträglicher Schaden und Roften, fo auf Recht. fertigung des Gotteshauses Chehafften und Berechtigfeiten zu erhalten, aufgelauffen mare; 2 4 welche

welche Rosten obgemeldtes Gotteshauf ohne Ber. derblichkeit nicht tragen noch erleiden möchte, und ihm zu Zeiten nühlicher und fruchtbarer wäre, solche Zusprüche und Anzüge zu verlassen,

dann so unsäglich Gut darauf zu legen.

Zudem auch ein Herr und ein Convent und ihre Diener zu Zeiten weder ihres Leibs noch Guts solcher Dinge halber sicher seyn, auch zu Zeiten solcher Unwillen und in Sterbens, Läufften an kein ander Ende, ihnen und auch der Beistlichkeit und dem Regiment des Gotteshausses ziemlich und gebührlich, kommen noch füglich entweichen mögen, besondern sie allda bleiben müssen, dardurch sie mercklich gedruckt, und in manchen Weg schwärlich von den Ihrigen gesdrängt, und darzu gehasset worden sind, und ohne Aussehren werden zu.

Deshalb nicht wohl möglich, so ein Herr von St. Gallen mit seinem Convent und ihren Dienern, also mit andern Leuten, Schlössern und Thüren umgeben und beschlossen ist, daß an dem Ende weder Geistliche noch Weltliche zu dem Gotteshauß gehörend, von einem Herrn nüßelich oder wohl geregieret, oder in rechter Geschorsamkeit gehalten werden möchten, denn er seine Gewalt nach seinem Willen und der Villigkeit,

allda nicht verbringen noch üben mochte.

Darum ein Herr an dem Ende nicht taugs lich seyn, auch kein Gebau noch Gemach allda überkommen noch haben, dardurch er seine Ses walts

waltsame üben, auch sein Regiment geist, und weltlicher Sachen in Ziemlichkeit führen mochte.

Demnach Diefer Sochw. Kurft, Abt Ulrich. foldes ju Bergen genommen und betrachtet, besonders die Beiftlichkeit , daben die Chehaffe ten, Leute und Guter des Gotteshauses vor Rummer und beschwärlichen, unleidendlichen Un. ftoffen zu behalten , mit weifem Rath , geifts und weltlicher ehrbaren Leute , für fich genome men und unterstanden habe, noch ein Wesen und Behausung für eine Zuflucht, und nemlich eine Probstev zu Roschach , in seinen hoben und untern Gerichten , Zwingen und Bannen , ju einem ewigen Wefen folder maffen zu verordnen, welches ungertheilbarlich zu bem Gotteshauß geboren follte, und allda ein herr und ein Convent ein nuglich geistlich Wesen haben, auch zu und von den Ihren, wann und zu welcher Zeit fie wollen , fommen , und ihr Land und Leute nach ihrem Willen und Gefallen , nach Nothe burfft und aller Billigfeit regieren und verfeben mogen , ohne mercflichen Gintrag und ohne Verhinderung und Abzug, als ihnen zu St. Ballen lange Zeit beschehen und ohne Unterlaß taglich beschehe. Und damit solch ehrlich nuga lich Furnehmen nicht erfaffe, fondern feinen fta. ten Gang hatte, so wollten sich Abt Ulrich, fein Convent und ihre ewige Nachkommen, mit wolbedachtem Muth einhelliglich in ihrem verfammleten Capitel, hiemit williglich und muffent. lico

lich in Krafft dieser Werschreibung begeben ha ben, daß 3. ehrbare, weise und redliche Mariner, von deffelben Gotteshaufes Stadten und Land. Schafften, zu rechten beständigen und ohnablaße lichen Baumeistern follten gegeben und geordnet werden, solchen Bau nach Anzeigung der Bie flerung barüber gemacht fie bannethin ben gangen Treuen, ben ihren Epden, nach dem nubliche ften und besten für sich treiben , machen und ausbauen, und daran nicht ersigen noch nach. lassen, in keine Weiß noch Weg, und nemlich alle Jahr, jahrlich und ein jedes Jahr inson. Dere, von desselben Gotteshauses Rugen, bif ju Ausgang und vollkommenem Ende und Beschluß desselben Baues 1500. fl. Rheinisch verbauen, und ohne alle Hinderung anlegen und verwercken laffen follen.

Wo dann die von einem Herrn von St. Gallen und seinem Convent, so je zu Zeiten sind, von des Gotteshauses wegen, nemlich 500. fl. auf Liechtmeß, und 500. fl. auf St. Johannes Lag zu Sonnenwende, und darnach zulest 500. fl. auf St. Gallen Lag ohne allen Abgang und Kürwort, nicht daran gegeben, und den Baumeistern geantwortet würden, sollen desselben Gotteshauses Zehenden, Renten und Gülten im Rheinthal, daran nichts ausgenommen noch hindangesetzt, darum verhafft und in rechter Pfands. Weiß verschrieben und eingesetzt heisen und seyn, und jährlich um solch verbauen Gelt

1500. fl. betreffend, angegriffen und davon eine gebracht werden, mit oder ohne Recht, geiftlich oder weltlich, und ob ihnen etwas abgieng das von, von allen andern deffelben Gotteshauses Bebenden, Binfen, Dugen, Renten und Gul. ten, so lang und viel, bif solche Ausrichtung Der 1500. fl. erstattet wird, ohne alle Einrede,

Kurwort und Werhinderung.

Solches zu vollziehen haben fich verwilliget Schuldheiß und Rath der Stadt Went, Land. pogt, Schuldheiß und Amman zu Liechtensteig und Graffichafft Toggenburg, Amman und Gemeind der Stadt Altstätten und der Sofe gemeinlich im Rheinthal, Amman und gange Gemeinden der Sofe Roschach, Romishorn, Goffau, Waldfirch, mit samt andern Sofen und Gotteshauß. Leuten im Thurgau gefeffen, und alles fo in obbemeldtem Brief verschrieben fieht, fich bekennt zu vollstrecken und feines Wegs laffen abgehen, und daß sie 3. ehrbare Maner ju foldem Bau verordnen, und auch nicht bif zu Rollendung des Baues wollten abgehen laffen in keinen Weg, und sind 2. gleichlautende Briefe gestellt jedwedem Theil einer, (als nems lich Abt und Convent, und den Gotteshauß. Leu. ten, die verwilliget) mit des Abts und Convents, und in der Gotteshauß = Leute Namen mit der Stadt Weyl Infigel, aufgericht und beveftiget worden; wiewohl wenig Leute um folchen Un-Schlag gewußt, sondern sich die Furnehmsten allene allenthalben zu diesem Ding bereden lassen, und demnach bewilliget haben, und sich (wie offt geschiehet) der Ihren gewaltiget haben, 2c.

So viel haben wir von dem Anfang des Closter Baues zu Roschach aus der Aebte Büchern und Rödlen ausgezogen , und zur

Bedachtniß melden wollen.

Auf folches als Abt Ulrich streng zu bauen furnahm, und einen guten Theil in vergangenen Sahren gebauet hatte, und die von Appengell und unfere Berren der Stadt St. Ballen feis ner Rathschläge berichtet waren, nemlich Daß er Unfange vor ihm gehabt hatte, sich mit den Seinen gen Roschach ju verandern , und dars nach fürgegeben, als wollte er zu Roschach nur eine Probsten haben, und die auf das wehrlichste bauen und verfassen, auch also an beyden Orten haußhalten und regieren, konnten sie wohl ermessen, daß zu langen Tagen solches alles Land und Stadt zu mercflichem Nachtheil rei. chen und dienen wurde. 1. Daß der Monchen Ubermuth sich mehren und so viel zunehmen wurde , daß er ohne Schaden nicht mochte gesahmt ober verandert werden, voraus fo fie eine Wehr anruften , und wider Gewalt zu bauen unterstehen murben. 2. Go war sich zu before gen, daß von des groffen Brauche wegen, alle Dinge defto theurer und aufschlägiger zu St. Gallen und Appenzell seyn wurden. weil die gange Landschafft mit Zehenden, Zinsen,

Renten und Gulten in kurken Sahren so merck. lich in Kauffe. und Behaders . Weiß an das Gotteshauß fommen waren, und daß durch Hulff der 4. Orte Abt Ulrich alle Lage und ohn Unterlaß die besten Buter, Gerechtigkeiten und herrlichkeiten an fich dergestalt kauffte, bag neben ihm niemand zu Rauff fommen mochte, auch alles das gewonnen und erobert ward von feinen Wogten und Endegenoffen , das er je an. forechen dorfft, war leichtlich abzunehmen, wo. hin es in die Parre reichen, und was aus dem Spiel werden wurde, daß alle Landschafft mit unfäglichen Beschwerden beladen, und endlich fein But fepn murde , fo es des Gotteshauses nicht eigen ware, daß es doch zum minsten in etliche Bege beschmaret murde; dann wiewohl wir von St. Gallen mit 6. Orten ewige Ende. genoffen, und die von Appengell mit mehr Dra ten sich ewig verbunden, dannoch so war der Bunft und Will so groß ben benfelben, auf eis nes Gotteshauses Zunehmen und Wohlfahrt, erworben , daß man in groften Sachen, fo uns überlegen sepn wollten , am wenigsten schaffen fonnte, und ber Abt uns gemeinlich vorzog: wannen das komme, ist unnoth zu melden; es ligt am Eag , geschweige daß ein Gotteshauß ihnen so wohl verbunden-war, als wir.

Zu dem allem war unter dem Volck das Gemürmel, daß man den Gottes. Dienst gen Roschach ziehen, und alles Seiligthum, so bey uns ware, auch abhin thun, und die lieben Sauße

Hauß, Water, St. Gallus und St. Othmar, uns aus der Stadt entrauben wollte, welches alles groß und jammerlich zu hören war , nach des gemeinen Manns einfältigem Verstand; doch brachte es so viel, daß eine Obrigkeit im Land Appengell, desgleichen zu St. Gallen fich desto fürderlicher beladen mußte, und Weg an die Hand nehmen, ob solches hochmuthig und schadhafftes des Abts Fürnehmen möchte mit Fug abgestellt werden; dann wiewohl eine Land. Schafft im Rheinthal und Gotteshauß vormahls etwas zu solchem Furnehmen verwilliget, Doch wie man ermeffen konnte, was daraus folgen, und daß sich dieser geistliche Unschlag nur in das Beitliche grunden und ziehen wollte , bub die Sache an manniglichen zu überlegen fenn , und hatten gewollt, daß das angefangene Closter famt dem Abt und den Seinen mitten im Bo. ben. See gestanden waren, darzu war in benen von Appengell, in den Gotteshauß, Leuten, und zuvor auch in unfrer Ctadt. Bemeinde das Umgiehen und Berachten 21bt Ulriche, und der mercfliche Laft, in den er obgemeldte Parthepen fo lange Zeit und in mannigfaltige Wege, auch zu mehrern mahlen mit frechen Unsprachen gebracht und geworffen hatte, ohnerloschen; jedoch ließ man an etliche Orte gelangen, daß solch des Abts Fürenehmen nicht wohl möchte erlitten werden, die thaten nun nichts darzu, und mann man auch sich gegen Abt Ulrich mercken ließ, daß man fein

fein Kurnehmen nicht gestatten murbe , ließ er fich nicht irren , dann er fich im Unfang verfe. hen hatte, er wurde Unfechtung um folch fein Burnehmen tragen muffen, bann unter ben Une fern nachwerts Leute waren, Die darauf gestor. ben waren, daß er diesen Closter . Bau von feiner andern Urfach wegen zu thun unterftan. ben , bann daß er uns von St. Ballen und bie von Appenzell anreitte und einzochelte, mit welchem er uns zu gewaltigen Thaten, und also in Straff und Abbruch unfrer Frenheiten brachte; welcher Sandel, wiewohl er des Abts Auffat nicht ohnähnlich ist, und darum nicht ungläube lich ift, bennoch will es ihm nicht gleich feben, baß ber Closter . Bau darum geschehen fen, fondern darum , daß er feine andere Gewalt um sich bulden noch leiden mochte, und ihm unfere Stadt zu enge mar , ba wir herren bas rinn worden maren.

Wie man nun fahe daß es nicht helffen wollte, und die Sache denen von Appengell je langer je wiedriger war, von ihrer Bogten megen im Rheinthal, auf die ihnen Abt Ulrich viel Jahr mit wunderbarlichen Practicken gestellt hatte, bue ben etliche im Land an Rathschläge zu thun, ob es nicht fenn mochte, daß ihm auf einen Sag bas Closter zu Stucken gericht wurde, und achteten fo es geschehen, wurde man ihnen nicht viel darnach schreven, sondern die Sache eine Sache bleiben laffen.

Bel.

Welcher Nathschlag nicht allein nicht gegrun. bet, (wiewohl von vielen Orten gegen Cloftern, Städten und Schlöffern etwann bergleichen gehandlet ift, man hatte aber den Rucken, und darzu den Fall) sondern auch schadhafft war, und uns zu allem Unfall bracht; dann man sich wohl versehen haben sollte, daß unsere Eydeges nossen von den 4. Orten, als Wögte und Schirm-Herren des Gotteshauses, solche That kaum unersucht wurden lassen; dieweil man boch ben ihnen so viel Gunft und Bonnens fand gegen einem Abt , daß man denfelben nicht verlaffen wurde; wie ihm aber allem, fo gieng es ben Weg, und schickt es Gott jun Zeiten, wann er straffen will , daß man das Beste nicht por die Hand nimmt, und ist solchem Fall niemand zu gescheid noch zu wißig, sondern mehrmahls denen, die berühmter Weißheit waren, wiederfahren, deren man viel in Chronicken finden wird, so man darauf mercken will.

Wie es sich nun nun zutrug im 1489sten Jahr, als Burgermeister Waldmann samt etzlichen Zunsttmeistern zuzürich mit dem Schwerdt hingericht waren auf den 6. April, und die Bauren ihnen auch für die Stadt gefallen, und allda viel Unruh war, als der Heumonat vorzhanden war, waren etliche der Unsern, unter welchen Christian Hiller und Hänßlein Schwark, auf der Kirchwephe zu Urnäschen, zu denen von Appenzell, nemlich zu Hänßlein Spetig und dem

langen

langen Kuchsen, zum Hansen Meggeli und Uli Meggeli gestossen, und mit einander nach der Urten hinder einem Stadel einen Anschlag gemacht, mit einer Anzahl Leute in der Grub sich zu versammlen, mit dem Geding, wann man ihnen in der Nacht Bescheid gen St. Gallen that, daß sie morndes mit guten Gesellen auf waren, der Grub zu, da wollten sie sich weiter

berathen, wie man der Sache thate, zc.

Alfo auf den 28sten Seumonat, wie man Nachts die Rren vernahm, waren morndef ben 350. Mann geruft , die lieffen Martins, Tobel zu in Befellschaffte , Beig , und ohne Wiffen eines Rathe, und wie es um die gte Stund war Vormittags, waren aus Appengell 1200. Mann ba, beren Sauptmann Christian Pfister war, Fendrich war der groffe Zuberbüler von Herifau, der trug ein groß roth Gefellen-Fähnfein und nicht ben Baren, und als man zusammen fommen war, ftellte man eine Gemeinde, an welcher Christian Pfifter uns anlangt, daß wir zu ihnen ein ewig Bundniß ichweren follten, Leib, Leben, Ehr und Gut ben einander ju laffen, da redt Heinrich Zilly, den ein Rath dem Wolck nachschieft, demnach man verstuhnd was vorhanden war, man hatte bas nicht Rug noch Gewalt mit jemand ein ewig Bundnif zu mas chen, dann folches die Bunde, fo bende Cheile mit ihren Endegenoffen hatten , nicht jugaben; Das ware aber fein Gutduncken, weil eine Sache [IV. Theil. M tu

su vollenden ware, nemlich des Closters halben su Roschach, daß man schwüre bep einander zu bleiben, und keineswegs von einander zu weichen, der Sod schiede uns dann, das dunckte ihn einmahl genug seyn, also ward dieser Rath das Mehr, und schwur man zusammen mit aufgehobnen Händen, in Maß und Gestalt,

wie jest erzehlet ift.

Und als man gegessen hatte, jog man auf ben Roschacher Berg in einer Ordnung, und dannethin durch ein Stumpholt den Berg ab in das Closter, dahin die Rheinthaler auch mit 600. Mann kommen waren. In Diefen Dingen, als Abt Ulrich des Handels berichtet ward, Schickte er eilends gen Burich und Glaris, brachte auch eilende Botschafft auf, solche That abjulehnen, es war aber verfaumt, bann wie der Endegenoffen Bothschafft fam gen Dio, schach, mar der grofte Schaden geschehen, und zerstieß man ihr unter Augen die Mauren; als sie sahen daß es geschehen war , schrien sie ben Unfern mit lachendem Mund zu und fagten, Wercket redlich, ihr lieben Gesellen, kehrten damit wieder um, dieselbe Racht kam ein groffer Regen, und hat wenig Lag darvor auch die Strahl in unfrer Stadt in das Clofter geschlagen , in den Thurn um Befper , Beit. Doch so verbrann das Closter zu Roschach in als lem Regen ju Fegen aus, und verdarb viel Weins, wiewohl sie auch viel ausgetragen und getruns

getrunden haben; Item die Appenseller trus gen viel Gutes hinweg und verkaufften viel; etliche der Unfern faumten fich auch nicht.

Morndeß am Dienstag zogen die Rheine thaler heim, und die von Appenzell mit den Unfern gen St. Ballen , ba ruftete man ein Smbig zu auf der Metie, und fchenctte man jedermann; nach welchem die von Appeniell auch heim jogen. Wie nun ber Abt sabe, baß alle umliegende Landschafft nicht Mißfallens ob ber verloffenen Sache trug, empfieng er einen Schrecken , und wie er von Natur rachgierig war, unterließ er bennoch sein listig Wesen nicht, sondern reitet unverzöglich fur feine Berren die Endegenoffen mit etlichen feiner Rathe, und klagte ihnen seinen erlittenen Schaden so hoch und trefflich er mochte, bath sie auch, dieweil sie Bogte und Schirm, herren waren, daß man ihm zu Recht verholffen wollte fenn, und darzu die Sacher vermogen, daß ihm Abtrag geschähe und gestrafft wurden, bann man ihm feine eigenen Leute ungehorsam gemacht, und über Rechtboth ihn geschädiget; und als er gen Lucern kommen war, und verfluhnd daß St. Gallen und Appenzell sich das Recht zu nehmen sperrten, drang er darauf, baß man une mit Gewalt baschgete; und bas mit er das defto beffer ins Werck ruften und auf die Bahn bringen mochte, fieng er an mit ben Bewaltigsten wetten, sie wurden nicht gieben M 2 noch

noch reisig seyn, und besonders wettet er mit dem Schuldheiß Haßfurt zu Lucern um 100. Goldsgulden, wo Lucern über unszoge, wann wir ihm eines Rechten seyn wollten, das er ge, wonnen haben sollte, er versahe sich aber, der Schuldheiß liesse ihn nicht verlieren; desgleischen handelte er mit etlichen mehr, und versaumte nichts, das zu unserm grossen Nachtheil dies nen mochte; seine Rathe saumten sich auch nicht.

Nun hatten die von St. Gallen und Appenzell sich vereinbahret, daß sie in dieser Sache
mit gemeinen Rathen handeln und beschliessen
sollten, kleines und grosses; darum die Rathe
zu benden Theilen zu einander verordnet wurden, und ward ein Rath zu beyden Theilen gesetzt, schiesten auch ihre Botschafft gemeinlich
zu den Eydsgenossen von Ort zu Ort, oder zu
sonderbaren Tagen, wie die Nothdursst der

Sache erforderte.

Mehrmahls aber, wann man zu Zürich oder zu Baden bey einander, und Abt Ulrich seine Klage empfangenen Schadens sührte, so gaben sie sämtlich und ohnverschiedlich Antwort, warrum und aus was Nothwendigkeit solches gerschehen, und daß ein Abt an einem Eloster und Gotteshauß nicht ein Begnügen haben, sondern mehr Eloster und Gotteshäuser bauen, und mit mercklichem Schaden Stadt und Lands, wider Sprüche und Verträge, in denen er fürohin ruhig zu seyn bewilliget, unterstanden hat, mit andern

andern Entschuldigungen allhie zu melden nicht nothig. In welcher Zeit unsere Epdsgenossen von den übrigen Orten, nemlich Bern, Uri, Unterwalden, Zug, Freyburg und Solothurn, ihre Bothschafft gen St. Gallen schickten, in der Sache zu handeln, und St. Gallen und Appenzell das Recht zu nehmen, zu bewegen.

Wer die Bothen gewesen sepen, und wie sie einen Unlaß angestellt haben, und den besiegelt und sich des Wiedertheils darzu bemachtiget, das sindet man im Unlaß, der noch geschrieben

fteht im Vertrag , Buch.

Als die 6. Orte merckten, daß auf das ernste liche Verklagen des Abts, die Sache sich zu kriegischer Empörung ziehen wollte, besonders wie Appenzell und wir uns des Rechten in dies sem Fall wiederten und vermennten, daß wir niemand darum Recht zu geben schuldig sepen, auch nicht geben, noch vor jemand rechten wollten; da schiekten sie ihre ehrsame Bothsschaft her und gen Appenzell, mit ernstlichem Besehl, daß man uns darzu vermögen sollte, damit sich die Sache nicht zum rauhesten anzüge, daß wir ziemlichen und träglichen Rechtens uns nicht wiedern sollten, zc.

Und dieweil wir die 4. Orte, Zürich, Lucern, Schweiß und Glaris (von denen wir gegen dem Abt, laut den Bünden, etwas Rechtens zu nehmen schuldig wären) für parthepisch achten wollten, bathen sie uns, daß wir uns

M 3 Doct

von ihnen, als unparthepischen Orten, so wollsten sie uns zugesagt haben, daß uns auf Klage und Antwort gut leidlich Recht begegnen sollte, und das geschehen, das uns, ob Sott will, vor grössern Schaden und Nachtheil verhüten möchte, mit dringender Bitte, daß wir ihnen

das nicht abschlagen wollten, 2c.

Was sie aber bathen und warben, so war doch ben denen von Appenzell ( die von Viele wegen der Mannschafft ben uns ansehnlich und die Fürnehmern waren) nicht erfunden worden, daß sie vor jemand dem Abt des Rechten seyn wollten, sondern Ehr, Leib und Gut daran binden, und GOtt walten laffen; benn es den gekutteten Closter. Monchen nicht geziemte, solschen Hochmuth zu treiben, und dieweil sie geistslich wären, sollte niemand daran sepn, daß man ihnen um solcher Sachen willen zum Recheten stehen mußte. Das redete nun der Amman Schwendiner von Appenzell auf unferm Rath-hauß, zu welchem Amman Steiner von Zug redete: herr Ainman, wir wiffen wohl daß ber Abt ein Clofter , Monch ift , aber man borff. te dennoch Recht Recht laffen fenn , und das niemand abschlagen, und wie man ab dem Rathhauß gieng, sprach der Steiner: Herr Amman, ihr habet einen rauchen Rock an, da sprach Schwendiner: Ja, aber der Mann das runter ift viel raucher, dann etlichen lieb ift. Wie

Wie sie nun ungeschafft verreiften, und wir von St. Gallen, laut des geschwornen Epds, von den Appenzellern nicht stehen wollsten, ward wiederum ein Tag angesehen gen Baden, und wollte man achten, daß die 4. Orte gern gesehen hätten, daß wir in das Recht gegangen wären, damit Kossen und Arbeit ersspahrt wären worden, dann niemand gerne Kriegs, Kosten litte. Da wurden geschickt zu Tagen Bürgermeister Ulrich Barnbüler, gar ein beredter ehrlicher Mann, der vormahls bey den Endsgenossen grosses Ansehn gehabt hatte, und dem man von seiner Geschicklichkeit wegen nicht abhold war; und Amman Schwendiner, der auch beredt und geschickt, doch etwas hochs muthig, hieß und unverträglich war, zc.

Als die nun gen Baden kommen auf einen gutlichen Tag, und sie und die Aebtischen fürsgenommen und mit mancherlen Werbung anges sochten wurden, da mochte doch in der Gutigskeit nichts fürgenommen werden; Und auf einen Tag, als man sie beschieft hatte und dars nach austreten hieß, und eine gute Weile vor der Thur stehen ließ, da fuhr Amman Hank Schwendiner zu, sließ die Thur auf, und sagte: Wann habet ihrs doch einmahl errathen, es wäre schon längst genug gewesen; und begieng einen Hochmuth, der den Endsgenossenssens fast übel gesiel, und zu keinem Guten gereichte; Es gessiel auch Lussi, dem Landweibel von Appenzell,

M 4

6

so wohl, daß er sprach: Amman, bu folltest Das nicht gethan haben; Diefer Luffi mar bes Ummans Knecht, und Andreas Bechter des Qurgermeiftere, und unfrer Ctadt Rnecht; und machet sich also von einem an das andere, aus Werachtung und Dochstrauffe, daß une Un. gluck angehen mußte , bann es ein alter mahre baffter Gpruch ift:

Mer wepsem Rath nicht folgen wit, Und sein Ding stellt auf engen Spil, Verachtet der ihm Hulff mag thun, Und kan sich kein Weg weysen lohn, Der muß gut Gluck jum Gferten ban, Will er bem Ungluck widerstohn;

Dann wiewohl im Closter Bruch mit etwas Rrefel nicht allein wieder ein Gotteshauß gehandelt ward, fondern auch wieder die 4. Orte, Die fich dardurch verachtet sepn vermeynten , so hatten dennoch wir mit leidlichem Schaden aus ber Sache kommen mogen, wo wir uns jum Rechten oder Gutigfeit hatten eingelaffen , und maren barneben ben Suldschafft und Fried geblieben : ben Weg mußten wir das Recht nehe men von denen die uns parthepisch waren, und kamen daneben um Leut und Land, und um prof But, besgleichen in Feindschafft und Widerwillen , deß wir lange Zeit entgolten has ben. Wie aber die H. Gottliche Schrifft in vielen Geschichten und Thaten anzeiget, fo fügt eg.

es GOtt also; wann er ein Volck straffen will, so sendet er vorhin Blindheit, welcher selten guter Rath nachgehet, sondern Halsstärcke und Ubermuth, als man das in nachgehenden Jahren an denen von Schweiß gespührt hat, da sie dem König aus Franckreich absagten; und an denen von Unterwalden, da sie über alle Wahrnung der Bünde, denen von Bern in ihr Land sielen; item im vergangenen Bausren, Krieg ennet Sees.

Wie nun der Herbst einher gegangen war, zogen auf den 22sten desselben Monats die von St. Gallen und viele vom Gotteshauß gen Appenzell auf die Kilbe, da hielte man ihnen einen geladenen Tank und eine grosse Gastung, und als es Abend war, zog man wieder heim.

In denen Dingen geschahe viel Werbung an uns, burch Schrifften und Send, Bothen,

die alle nichts verfangen wollten.

Darauf nun folget daß man sich Kriegs verwegen, und sich die 4. Orte rüsteten, des gleichen die Unsern auch; und als die Gottes hauß: Leute sich guten Willens gegen uns erzeigten, und mercken liessen daß sie sich von uns nicht gern sondern, sondern in guter Huldschafft und Nachbarschafft bleiben wollten, warb man an sie an beyden Orten um eine versammlete Landsgemeinde, die sagten sie zu, und hielten die zu Waldsirch auf der Breite den 21sten Tag Herbstmonat, und wurden dar geschickt Ulrich

Farnbuler, Burgermeister, und Amman Sanf Schwendiner : Die hielten nun den Gottes. hauß. Leuten für was uns zu benden Theilen beschwären wollte , und warum bas Clofter gere brochen ; item redet Ammman Schwendiner, daß aus ihrem Land Appenzell jährlich einem Gotteshauß ob 700. fl. giengen , barum ihnen lugel gedancket wurde , desgleichen aus unfrer Stadt und aller Landschafft groß Gut, deß sich der Abt dermassen belüde, daß niemand der Seinen Wissen hatte wohin es kame, desgleis chen möchten sie mercken, dieweil ein Closter so viel Nußens an sich gebracht hatte, wie es gehen würde, wann zwen Closter in Sang gesrichtet würden. Man habe die Endsgenossen gebeten , daß man ihnen darvor fen wollte, Das habe nichts erschoffen. Darauf die Gottes. hauß - Leute fich bewilligten ju uns zu ftehen, und Lieb und Lend gemein zu haben , und schwuren Leib und Gut bep uns zu lassen, dann ihnen zugesagt ward, besonders von denen von Appenzell, was sie dieser Sache halben zu Kosten kommen, wollte man ihnen zahlen und abtra gen, und darum Brieff und Siegel geben, Die aber nie aufgericht wurden.

Wie nun die Gemeinde zergangen war, bes gab sich gleich auf morndrigen Tag, daß aus Anrusten Abt Ulrichs etliche von Schweiß und Glaris das Schloß Roschach besahen, und aus dem Dorff mehr dann einen Mannzu ihnen nahe

, men,

men , bann etlichen , und nemlich den Blanieren ju Roschach , unsere Sache nicht gefiel , und war ein Landvogt von Glaris deren im Schloß Dbmann; Die lieffen nun fich mehrmahle herab in das Dorff, und wann sie die unsern, so gen Lindau zu Marckt oder anderstwohin fahe ren wollten , betraffen , flieffen fie hafliche Reden aus, und schenhelten uns mit anläflichen Worten , aus welchen sich je jun Zeiten Rede um Rede gab, und gehandelt ward, daß beffer geweien, mare vermitten blieben , welchem nach die ab dem Schloß gen Zurich und Glaris Schrieben, wir hieffen fie Die 4. Dertle, und bere achteten sie auf das hochste, das nahm man bann dergestalt ju Bergen , sam es von einem Bewalt und der Obrigkeit geschehen ware, und doch aus Unlaß nur von denen geredt mar, des nen mans nicht empfohlen bat.

Da es nun mar um St. Andreas Sag, ward Ulrich Farnbuler jum Burgermeifter er. wehlt, ber vorher ber Reichs, Wogt gewesen war, und schenckete manihm nach altem Brauch auf dem Rathhauß, und kamen von Appenzell und aus dem Gotteshauß fo viel Leute Dazu, daß man die Summe auf 2000. Mann schätte. Und als die Gotteshauß, Leute uns geschworen, und foldes 21bt Ullrichen verdroß, und fich ums that wie er konnte, damit er sie wiederum mocht abfällig machen, trug es sich zu, daß auf den 17ten Jenner 1490. aus Gebot der 4. Orte eine

eine Gemeinde gen Niederbuhren versammlet ward, und darauf die Gotteshauß. Leute von den neuen Bunden, die sie geschworen hatten, abjustehen vermahnet wurden ; es mochte aber nicht anderst erfunden werden , dann daß sie ben ber Zufage, fo fie St. Ballen und Appenzell gethan hatten , bleiben wollten ; Bald barnach, nemlich an St. Sebastians . Tag, nahmen die auf dem Schloß zu Roschach Nachts den Am. man und noch 2. Manner ab den Bettern, und führten sie gefangen auf das Schloß, das verdroß nun uns und die von Appenzell, dann man sie vorhin hat ernstlich erinnern laffen , daß sie ruhig fenn und abtretten wollten, das aber nicht langen mocht, darum man morndes einen Zufat von benden Theilen gen Roschach verordnet, in welchem etliche vom Gotteshauß waren; die thaten nun denen im Schloß, und wiederum die auf dem Schloß den Unfrigen viel Plag an, schossen zusammen und fiengen einander, und trieben wild Spiel. Ein Burger unfrer Stadt, hieß Sanf Schlatter, Der Gold, Schmied, ward mit einer Sand, Buche in den Rragen geschoffen ab dem Schoß, und blieb der Stein alfo im Boller , daß er nicht durchgieng , daß es also wie keinen Schaden bracht. Vor dem aber als man den Zusat dahin verordnet hatte, ba fam auf einen Abend Othmar Blum, Daniel Rapfmann, und der Schoperlein von Lindau, in des Remblins Hauß zu Roschach, und wurs Den

ben von Stund an verspähet, und morndeß am Morgen ward Daniel Kapffmann gefangen,

und entrunnen die zwen andern.

Derfelben Tage als man nun hörte daß die Endsgenossen in Rustung waren aufzubrechen, und man sahe daß die Sache nicht recht thun wollte, besakten unsere Herren das Schloß Oberberg mit 50. Mann, deren Hauptmann war Othmar Wildreich, und legten etliche Knechte in das Dorff, deren Obmann war Ulrich Sperli, die lagen da etwa manchen Tag, damit die bi.

berben Leute besto troftsamer maren.

Darnach den 27. Jenner ruftet man sich als lenthalben, und ichof man aus, Beinrich Biligu einem Feld Dauptmann , Danf Reinspergen zu einem Panner Herrn , Herlin Rigen zu eis nem Fendrich , und Rude Ifelin zu einem Saupt. mann jum Rahnlein, desgleichen ruftet man fich au Appengell und im Gotteshauß auch; und als nun gewiffe Mahr kommen daß die Ende. genoffen baber ruckten, kam Bischoff Otho bon Coftant, Bebohrner von Sonnenberg, mit etlicher Berrschafft her in unsere Stadt, und unterstuhnd einen Rath zu friedlichen Mittlen ju bringen , und daß man fich ju der Butigfeit bewilliget hatte; mochte alles nichts fenn, son. bern man schwur einen neuen End zusammen vor dem Rathhauß daß man nicht weichen, sons dern Leib und Guth bey einander lassen wollte. Darnach ritt Bijchoff Otho gen Wepl zu Abt Ulrichen Ulrichen und etlichen der Epdsgenossen, die ben ihm waren, und schaffte auch nichts; und als die Epdsgenossen an St. Agathen Abend daher zogen von Winterthur in die Grafschafft Tocken, durg, etwas ben 6000. Mann starck erstlich, da zogen unsere Herren mit 700. Mann und mit dem Hauptmann hinaus gen Oberberg, und wie man auf das breite Feld kam, schiekte man gen Herisau zu denen von Appenzell, daß sie sich auch zuher thäten; dann die Gotteshauß, Leute auch vorhanden waren, damit man sich wider den Feind versassen und ordnen möchte.

wider den Feind versassen und ordnen mochte.
Mitler Zeit kamen Mähre, daß etliche vom Gotteshauß schon wären abgefallen, und sich an die Eydsgenossen ergeben; item daß die Sage wäre, die von Appenzell hätten sich mit den 4. Orten vertragen, und wollten mit niemand Krieg haben, darob nun die Unsern etwas Bes

baurens trugen.

Und als unsere Epdsgenossen von Bern uns eine Schrifft zukommen lassen, darinn sie sich erboten, so fern wir uns des Rechten nicht wiederten, so wollten sie wohl darvor seyn daß uns niemand überziehen sollte, und so man schon ausgebrochen wäre, wollten sie die Sache wohl abstellen, und uns guten Trost gaben; auf welches wir zum Rechten uns gern bewilliget hätten, da war es zu späth worden, und wollten die Epdsgenossen niemand losen, dann sie der von Appenzell halben keine Sorge mehr trus gen

gen, und etwas freudiger worden, bann bor, barum wir aber famt den biderben Gotteshauß. Leuten gang und gar fein Wiffen trugen , und lagen wir Dieselbe Macht zu Oberdorff, und Die Gotteshauß. Leute zu Gossau; Und als man gen Berifau abermahl Botschafft Schickte, bag fie aus der Lete ju gemeinem Sauffen ziehen wollten, und thun als biderbe Leute, und zu foldem auch von der Gotteshauß . Leute Bot. schafft ermahnt wurden, auf das Zusagen, bas man ihnen zu Waldfirch gethan hatte, ba gaben fie jur Antwort : Sie wollten aus ihrer Lege einmahl nicht ziehen, wir sollten uns verfeben wie wir mochten , bas wollten fie auch thun; ab dieser Antwort erschrack niemand mehr und hefftiger, Dann Die Gotteshauß, Leute, Die faben nun und fpuhrten, daß sie verfahren, und auf deren von Appensell Zusage schandlich betrogen waren, dann ob wir von der Stadt gleich gern zu ihnen unfer Leib und Gut gefett, und alles Wermogen bargeftreckt hatten, wie wir famt ben frommen Gotteshauß, Leuten ends lichen Willens waren, so mochten wir boch nicht lang , noch feinen Stand thun ohne groffe Gefahr, Dieweil wir gertheilt maren; barum bie armen Leute im Botteshauß gerfloffen und fich fchicketen auf ein Ergeben, und um eine Wer, bung um Gnabe.

Und zu dunckler Nacht brachen die Unfern auf, und zogen gen Berifau zu den Appenzellern,

und

und wollten eigentlich erfahren, wie ihnen gu

Muth ware.

Wie man nun des Tags erwartet, warben die Unsern um eine Gemeinde, die ward nun gesstellt, aber sie hielten ihre Gemeinde absonderlich, und hiesen und auch eine sondere Gemeinde stels len, welches das erste Zeichen war der Untreu, mit welcher sie waren umgangen; also brachten sie ab ihrer Gemeinde die Antwort: Ihr treuer Rath wäre, daß wir wiederum heim zögen, und uns hinder den Mauren behälsten auf das best wir mochten, das wollten sie in ihrer Lege auch thun, das dünckte sie das beste senn; das bey baten sie uns um 50. guter Büchsen. Schücken, die sagte man ihnen zu, so fern sie uns auch 50. redliche Männer in unsre Stadt zuisenden wollten, das sagten sie zu, und zog das Panner wiederum in die Stadt.

Wie aber unsere Schüßen, die über Nacht ben ihnen blieben waren, merckten, daß Untreu verhanden war, da lieffen sie von ihnen auch wieder heim. Einer aus Appenzell, hieß Clauß Nychiner, der redet offentlich zu den Unsern, wie das Panner gen Herisau kommen war: Jest geht es über die ströhernen Gotteshaußeute, die muß man rutlen, darnach wird es über die von St. Gallen gehen; an welcher Nede man nun wohl mercken mochte, daß sie verrichtet waren, und uns samt den frommen Gotteshauß. Leuten wider Ehr und Eyd übergeben

hatten , boch entsprach ihm einer ber Unfern, hieß Conrad Rupferschmied , und sprach : Ry. chiner, du redest wilde Sachen, aber gewißlich soll es über uns gehen, so iste schon über euch gegangen , darauf er feine Untwort gab.

Wie man nun in die Stadt kommen war, und man den Betrug und das wanckelbare 2Be. fen der Appengeller fahe, und manniglich groß Bedauren darob empfieng, denn wiewohl man Unfange fich nichte beffere zu ihnen verfehen haben sollte, dannoch vermeynte man, dieweil sie Ur. heber des Sandels waren und fich nie ju feinem Rechten bewilligen wollen , ob wir von St. Gallen ichon gern barein gegangen waren, bas ju une den dritten Epd geschworen hatten, Leib Ehr und Gut zu uns und den Gotteshauß. Leuten zu segen, und in allem Thun und Laffen des Handels stolker und verächtlicher waren, bann wir von St. Gallen gern fahen , daß fie dennoch sich ohn alle Noth und ohngezwungen und und den Gotteshauf. Leuten hinderrucks, fo leichtlich und unehrlich nicht ergeben wurden, und nicht sich selbst allein , sondern auch die Rhein. thaler , die sie ja ohne ihr Wiffen und Willen den Endegenoffen übergeben, und fie fahren gu laffen verwilliget, wie die Sage und die Wahr. heit war, und wir bald barnach erfuhren, da die von Appensell, nemlich Hank Meggeli und Othmar Roder, den man nannte Rolbs Roder, als Sand Bothen von ihren Obern [IV. Theil.]

1U

ju bunckler Nacht für einen Burgermeister und Rath kamen , und bathen fie um eine Gumma Leute auf 400. Mann starck, mit etwa viel gus ter Buchsen-Schüßen, und thaten dergleichen ob sie noch Willens waren sich zu wehren, und dem nachzukommen das sie zugesagt und geschworen hatten; und war aber der Unschlag, wo unsere Berren ihnen folden Bug versagten, (wie sie sich dessen in allweg versahen, sie wurden ihre Stadt nicht entblossen) daß sie dann mit fole chem Abschlag sich verantworten und ausreden hatten können, und sagen wir waren von ihnen gestanden, und sie nicht von uns. Da unsere Berren den Lift merckten, fagten fie ihnen gur das sie begehrt hatten, und schickten von Rathen und der Gemeinde 400. redlicher Mann noch zu Mitternacht gen Berifau, beren Sauptmann Rudi Iseli war, und Fähndrich Heerli Rit, und wußte man dennoch daß die Eydsgenossen um Gokau lagen und daherum, und als man zwischen Hundwepler und Urnäscher Tobel war, und die Appenzeller vernahmen daß wir kamen, da schieften sie den Unsern einen alten ehrbaren Mann entgegen mit dem Befehl, bag er uns bitten follte wiederum hindersich zu ziehen, bann feine herren duncken wollte es ware vergebens, was man vor die Hand nahme; darauf Haupt. mann Sfeli zur Antwort gab, er hatte einen Befehl mit feinen Zugegebenen gen Berifau ju giehen, zu ihren lieben Nachbaren, zu welchen sie

sie geschworen hatten, des Willens, daß sie zu ihnen Ehr, Leid und Gut segen wolten, und zogen also sür auf Herisau; zuletzt schieften sie den Unsern abermahl einen Boten zu, nemlich Hank Stemeli, des alten Landschreibers Sohn, und vermahnten uns abermahl heimzukehren, dan seine Herren gute Kundschafft hatten, daß die Endsgenossen im Feld lägen; mit Begehren, daß wir unsere Stadt verwahreten aufs beste

wir mochten.

Aber der Hauptmann Ifeli jog für sich, das mit er den Juchs im Nest ergriffe und auf den Grund fame, kam auch so nahe, daß man ihn in der Appenzeller Lager sahe, und wollte auch barein fenn; ba schickten fie Deggelein und Rolb. Robern wiederum heraus ju Diof. und baten uns ernstlich, daß wir uns weisen laffen wollten und hindersich ziehen, dann sie in Sorgen fluhnden , wo wir uns nicht ben Zeiten wandten und hindersich jogen, daß wir darnach nicht mehr zu den Unfern in die Stadt fommen Da redete ber Sauptmann : Lieben Rreunde! uns will beduncken es fen etwas vorhanden, das ihr nicht heraus lassen wollet, dann vergangene Nacht habet ihr unfer begehrt, und find cuch meine Berren in folder Befahr gu Willen worden, wie schwar es ihnen noch sen gewesen, ihre Stadt so viel zu entbloffen in Bufunfft der Reinde, fie wollten aber euch halten als biderbe Leute; nun sepd ihr eines andern 97 2 gefinnet,

gesinnet, und wollt und jest nicht zu euch ziehen laffen , vormable haben wir euch von Obers dorff aus ernstlich ermahnet , daß ihr zu uns gieben , und une und den Gotteshauß , Leuten, su benen ihr geschworen, helffen wollet bas befte thun, da habet ihr auch nicht wollen; wohlhin, es muß was Neues an der Sache stecken , darum unfer Begehr ift , baf ihr uns doch anzeigen wollet was der Mangel sep, was rum ihr euch dergestalt auffert, ale ihr gethan habet, und dieweil die Sage ift, ihr habet mit den Epdegenoffen einen Bericht angenommen, so sagets une doch heraus, so wissen wir uns auch zu richten , damit wir des Umherführens und Ziehens überhoben werden. Da redete eis ner aus denen die mit Megelein und Rolb-Ro. bern kommen maren : Treue liebe Nachbaren, ich will euch nichts verhalten, sondern fagen woran es ift. Wir sind einmahl mit den Ends genoffen gerichtet , und haben das Rheinthal uns bewilliget fahren zu laffen , und muffen den Amman Schwendiner auch aushin geben, Des gleichen wollen sie von euch von St. Ballen haben den Farnbuler und den Schencklein, dars nach möget ihr euch richten. Darauf redet ein Rriegemann aus unfern Burgern , hieß Bog. bub Reptli, habt ihr aber unfer nie gedacht? ba fagte er nein: redte Bogbub, bas muß euch 3. Wunde schänden , und ließ in der Rede den Spieß nieder, und wollte ihn in diesen Gesellen gestossen

gestoffen haben, da fiel man entzwischen, und ward geredt von etlichen : Sabt ihr das gethan, was habt ihr dann unser in das Feld wollen? Wie aber Die Boten Den Widerwillen Der Unfern faben, warffen fie die Roffer um, und fagten: Lieben Freunde, fehret bin und thut das beste, so wollen wirs auch thun, und wollen bennoch

ein treu aufsehen auf euch haben.

Und als Sanf Farnbuler, des Burgermeis ftere Sohn, ber auch in bem Bug zugegen mar, mercte, daß man feinen Bater aushin gu for. bern Willens war , ließ er ben Spieß einem andern und nahm eine Halleparten, und lieff eplende vor dem Zug her und erzehlet dem Bas ter was er von den Appensellern verstanden, und wie es ihrethalben ergangen ware. Demnach stellten die 400. Mann eine Gemeinde, und wurden rathig, den nachsten Weg heimzuziehen über Hundweyler Tobel dem Bach nach das Wath hinauf, dann niemand anders wußte, bann baß die Stadt belägert ware, und als man aus dem Wath kam, schiefte man einen, hieß sich der Teuffel, auf das Burgstal, zu besehen ob man vor der Stadt läge oder nicht, und war die Krep, so man davor läge, sollte er feinen Sut auswerffen, so wollte man bem Brand jugezogen fenn; wie er aber hinauf fam, gab er fein Zeichen, barum man ben bem Weper umhin das Buch hinab zog in die Stadt, des männiglich froh war, und waren zur selben N 3 Stunde Stunde die Unsern, die vor dem Schloß Ro. schach lagen, auch heim kommen; da vernahm man eigentlich daß die von Appenzell ihren geschwornen Land, Weibel, mit Nahmen Danfi Reller , ju den Endegenoffen gen Winterthur geschickt hatten, einen Vericht anzunehmen, und als diese den Vorschlag gethan, daß sie das Rheinthal fahren lassen sollten den 4. Or. ten , und denen die mit ihnen in das Reld fome men, und sollten ihres Lands halben Leibes und Gutes gesichert feyn, doch mit dem Unhang, daß sie still sigen und niemand verhülfflich seyn follten , damit man die Gotteshauß - Leute und eine Stadt St. Gallen straffen konnte, zulest sollten sie den Amman Schwendiner auch hers aus geben; das hat der Weibel hindersich gebracht, und wie man es angenommen hat, den Endegenoffen wiederum gen Went zu miffen gethan, und die Sache also beschlossen, Die wir bleiben laffen, wie sie ist, doch das melden muf. sen, wann die von Appenzell ihren Eyden und Busagungen nach, mit dapfferer Bulffe uns und den Gotteshauß , Leuten zugezogen maren, daß es gewißlich (wie rauhe es stuhnd) in dem Feld hatte zu einem Bericht gelangt, wie nach dem Krieg viel der Endsgenossen, die uns gern vor Schaden gewesen waren, solches geredt und angezeigt.

Obgemeldten Tags zog der Hauffe der Eydsgenoffen für Lemmischweil hinauf gen Nosschach,

schach, und verbrannten im Jinziehen dem Fuchsengerster sein Hauß und was daran war; dars ben schiekten sie einen Blut. Harsch für unsere Stadt, der lag zu St. Fiden und lieff herein auf die Bleiche, und lieffen die Unsern hinaus mit ihm zu scharmüßen, redeten auch mit einander, besonders der Waberer von Vern sagte, er wäre ein guter St. Galler und Endsgenoß, und wäre ihm lend, daß es darzu kommen wäre, sagte Bößbub Leptli, so es ihm lend wäre, so möchte er wohl nirgend da sen; sie thaten auch dem Harsch so viel Uberdrang an, daß er wieder gen Roschach zum Haussen ziehen mußte.

Derselben Zeit, nemlich auf Apollonien Tag, als den Rheinthalern gen Thal verfundigt war , kam dar mit einem Sahnlein der Saupt. mann Bellweger und stellte eine Gemeinde, und fragte sie, was man sich zu ihnen zu versehen hatte, (that das auf ein Versuchen, ob fie fich wollten mercken laffen , daß sie der Endegenofe fen gern fepn wollten , das hatte den Appenzele fern wohl zu einer Entschuldigung Dienen mo. gen) da gaben die Rheinthaler eine vernunfftige Untwort : Gie von Appenzell waren ihre herren und Obern, darum so sie an die Beinde wollten, waren sie willig Leib und But zu ihnen zu feben, und sie nicht zu verlassen, so aber sie eine Herreschafft Rheinthal den Eydsgenossen übergeben wollten, wie sie Landmahr. Weiß verstanden batten, muffen sie es geschehen laffen. Also wurden 2 4

wurden sie etlichen Boten der Endegenossen übergeben, und ruckte der Zellweger mit feinem

Bahnlein wiederum hinmeg.

In denen Dingen kamen unfern Serren Absage. Briefe von den 4. Orten und andern mehr , die mit ihnen im Feld lagen , barum man auf den itten Hornung einen Rathschlag that, die Worsiadte abzubrennen, und brandte man vor dem Plag, Thor eine Schone Borftadt ab, besgleichen vor dem Multer . Thor, und fonft etliche Baufer vor bem Speiffer . Thor und an Sauptleinsberg, und fo die Reinde felbst nicht gerettet und geloschet hatten , mare die gange Epeisser, Vorstadt abgebrandt, wurden also 84. Firsten abgebrandt; daben hieb man viel schöne Baume ab, und wurden auch viel verbrandt; In der Stadt ward Ulrich Dalmann, der Abt Ulriche Cangler und unfer Burger war, gefanglich angenommen und in den Thurn gelegt, der wollte nicht weichen, wiewohl man ihn geziehen, daß er dem Abt wider uns follte berathen gewesen senn, ward aber bald barnach ohne Entgeldniß wiederum ledig gelaffen; man erfuhr auch, daß etliche Schreiben von den Monchen im Closter an Abt Ulrich gegangen waren, durch die er berichtet ward, was man hie that und fürnahm, auch was durch den Rath gehandelt ward, barum fie auch entwichen.

Und als Ulvich Farnbuler, Burgermeister, ihm entsaß, daß er mochte hinaus gegeben wer-

Den,

ben , stellte er fich eines Tags für eine Bemeinde ( wie er dann ein wohlberedter Mann mar) er. zehlte nach der Lange von einem an das andere, wohin er geschickt, und was durch ihn ware gehandelt worden, und redte barben bag er in allen diefen von ihm erzehlten Sandlen, Dunce ten und Articklen, nie anderst und in andern Weg gehandelt hatte, dann wie ihm folches mit mehrerhand fleiner und groffer Rathe ems pfohlen war, das sollte sich erfinden und nicht anderst; barum er sich auf die Rathe bezeugte, und meldete, daß er sich seiner Person halben des troste, eine gange Gemeinde wurde seine Unschuld verstehen, ob die Sache schon nicht auf das beste ausgeschlagen ware, oder noch aus Schlagen mochte, Dieweil er ben seinem End als ein Burger, und wiederum ben feinem End als ein Bewaltiger und Fürgefetter , fchuldig ge. wesen ware sich darzu verordnen zu laffen , dar. zu er verordnet mare, und hatte gethan ale ein gehorsamer und geschworner Burger, ben bem man die Zeit her wohl gespührt hatte, bag er einer Stadt St. Gallen Treu und Wahrheit geleistet hatte, und wo er je nach feinem besten Verstand derfelben unfrer Stadt Rug und From. men mit feinem Leib und Gut gu fordern gewußt, batte er dasselbe nicht unterlassen, wollte auch das thun bif in feinen Tod. Dun mochte man. niglich bey ihm felbst gedencken, daß es unbillig ware, daß ein Mann sollte um deswillen, bas M L eine

eine Obrigkeit mit ihm und durch ihn allweg mit mehrerhand angesehen und vollstreckt hat, gestrafft oder berechtet werden, als ob er einig folchen Sachen Ursach gegeben, und aus seinem eigenen Ropff gehandelt hatte; Er verstuhnde aber daß die Reinde daher zogen und seiner for. Derlich begehrten : Nun fag ich, liebe Berren und Freunde, spricht er, daß ich aus oberzehlten Ursachen das Recht wohl leiden und mit Freus ben annehmen mochte, als aber jest die Sachen eine Gestalt haben, so mag einer mit einer Sand voll Bewalt weiter fommen , dann mit einem Sack voll Rechtens, hierum ich euch alle er. mahnet und gebeten haben will, daß ihr anfehen wollet meine treuen Dienste, auch meine Unschuld, und voran daß ich nichts gehandelt habe, dann das mich fleine und groffe Rathe geheissen haben, benen ich bey meinem Epd uns terthanig und gehorsam zu senn schuldig bin, und wollet mich niemand hinaus geben, sondern ben euch erhalten, und Bofes und Gutes mir mit euch gemein sen laffen, so will ich auch ben euch genes sen und sterben, Gott gebe wie es mir gehe, Gott erbarms, daß etliche uns mit so viel Zussagen getröstet haben, und von keinem Frieden noch von einicherley Gutigkeit haben wollen hos ren fagen , jest aber uns in folche Befahr fte. cken, und Ehr und End nicht achten wollen, des ich mich nicht versehen, wiewohl es mir nicht um meine Verson, sondern um euch und eure

eure Stadt und um die biderben Gotteshauf. Leute zu thun ift; noch will ich lieber Schaben leiden , dann daß solche Schmach sollte auf mich mit Wahrheit getrochen werden, als man auf etliche mit Wahrheit wird trechen mogen, bin aber der Hoffnung, Untreue werde ihren herrn am ersten treffen, doch befehl iche Bott.

In welcher Rede ihm das Waffer in Die Augen ichof, und das Bert fast grof war. Da mard er von etlichen, die um ihn ftuhnden, ges troftet : Er sollte siche nicht lassen anfechten, es werde den Weg nicht gehen; was ihm aber nachwerts begegnet sey, oder was er vernom. men habe, mag man nicht wiffen; je er ruftete fich hinmeg, und wußte aber niemand nichts barvon; Etliche mennten er fen von guten Freunden darzu beredet worden, daß er fich jum Thor aus machte, dann auf der Weite, wie man wricht, aut thädigen mare. Etliche wollen achten, er habe ber Gemeinde nicht allerdings vertrauet, und geforchtet, wann es nur um eis nen Mann zu thun gewesen ware, man hatte es gewagt, damit man groffern Schaden hatte perhuten mogen; dann zu derselben Zeit von manchem Unbesinnten und Ginfaltigen geredet ward : Darju haben une unfere Bewaltigen gebracht, wann haben wir des Narnbulers Wis genug? wie man etwann in wiederwartigen Bufällen mancherlen Reden zu brauchen gewohnt ist; gewißlich aber hatte man ihn ohne groffe Noth Noth in keine Gefahr kommen laffen, dann unsere Gemeinde in allem Krieg handvest war, und von dem Gewalt etwann mit gar guten Worten erworben worden.

Als es aber Abend war, schickte er einen Knecht zu einem Beschliesser benm Speisser. Thor, und ließ ihm anzeigen, wann ein Both kame, also und also bekleidet, so sollte man ihn nicht viel fragen, sondern von Stund an austassen: und zu der Stunde, die er hat lassen anzeigen, war er selbst der Both, und suhr also

verkleidet jum Thor hinaus.

Wie es nun kam auf den 12ten Hornung, sog der Hausse von Roschach für St. Gallen, und zertheilte sich mit den Lägern, Zürich und Lucern mit ihren Pannern gen St. Fiden, und waren Hauptleute, von Zürich Conrad Schwend, Ritter; von Lucern Peter Franck, hauser; Schweiß und Glaris mit ihrem Panner gen St. Geörgen, Hauptmann Jost Rüchli; Uri und Unterwalden auf den Hauptlisberg; Zug mit seinem Panner gen St. Leonhard; die Einsidler lagen an Stephan, Grübels, Berg zu sorne; Tockenburg lag zwischen sorne und der Marck der 4. Creuße. In welchen Dingen noch etliche Häuser von den Unsern angezündet, und auch mehr Bäume abgehauen wurzen, und war man in der Stadt gar unerschrocken, dann daß des Würgermeisters Abtretten ben vielen einen grossen Wiederwillen gebracht,

und man sich gegen ihm, als einem fast verftandigen Mann, guten Rathe Sulff und Eroft perfeben hatte; so verfaumte man demnach nichts. bas zu der geinde Schaden und unfrer Stadt Er. haltung dienen mochte. Wie es aber kalt ward, und die Unfern berichtet wurden , daß die von Schweiß nach Rocken geschickt hatten, Die mit etlichen Saum Roffen auf der Bahn maren, ba lieffen etliche unfrer Knechte ber Gpabenach uber Die Satteri , Brucke , und ergriffen Die Saumer enet dem Stege nahe ben des Scho. chen Sauß, und nahmen die gefangen, und führten die Roffer heimlich in die Stadt : Ein Saumer war von Ginsidlen, der andre war vom Sattel, ber britte von Bogau, ber bieß ber Strooß, und enthielten fie etliche Eag, und wurden die Rocke ausgebeutet. Wie man sich aber gelägert hatte, mußten unsere Berren alle Tage mit groffen Beboten , ia alle Stunden wehren, damit man die Unfern in der Stadt behalten mochte, so begierig war jedermann zu scharmuten, und beschoß dannoch nicht so viel benn daß man hinaus lieff gen St. Fiden. werts, und sie erfordert zu Gefellengangen und und Kriegs, Rechten; Jacob Beger, unser Burger einer, der ein fleiner boch vierschrotis ger ftarcer Mann war, brachte einen um aus Dem Rotenburger. Umt, der Stadt Lucern geborig, und war ein groffer starcker Mann, und hatte ihn von Rleine wegen verachtet, deß er um

um das Leben kam; ward vom Heker erstlich mit einem hörnernen Armbruft in seine Seite geschossen und darnach gar zu todt geschlagen;

Die Lucerner flagten den Mann übel.

Und als unsere Obrigkeit gern hatte vorge. geben, und barnach unfern Schugen an Leib und Gut verboten, daß man nicht schieffen sollte, ward ein Widerwillen in unfrer Gemeinde, und sagte man, daß es erbarmlich ware, daß man des Feindes schonen sollte, der doch unser zu schonen nicht Willens ware, man hatte auch die Vorstadt wohl mogen stehen lassen, wann man fich gegen den Eydegenoffen fo viel Freundschafft versehen; und trieb man die Sache mit solchem Ernft, daß man zu schieffen erlauben mußte, wiewohl es nicht lang währte, doch schoß man dapffer zusammen; uns ward nur ein Mann erschoffen ben des Spitale Muhle; Einer, mit Nahmen Heinrich Stäger, ward durch einen Schenckel geschossen, und Jacob Blum hinder St. Mangen Thurn über 3. Finger her an der Hand, doch unschädlich, der Feinde aber kasmen bey 30. Mann um, nemlich ward erschossen der auf dem Bauch hinter der Linden herfür fchoß, und ben im Bach erschoffen bat, Den fcog Ulrich Murer ab dem Munfterthurn, daß er überburgelte. Ein andrer Schützenmeister hat sich aufs Hauptleins Berg mit einer Sarras. Buchsen eingegraben, Der schoß in das Rath. hauß und auf den Marctt etliche Schiffe, gegen

gen welchem Lienhart Merk, damahle Stadt. Amman , eine Schlangen ben des Muffers Sauß an den Marckt ziehen ließ , und richtete Die zwischen 2. Sag, Stucken, und ließ darnach abgeben, und that einen glucklichen Schuß, daß weder Mann noch Buche nichte mehr folls ten, und fein Schuß mehr von bannen geschahe.

Und so man den gemeinen Mann hatte Une fange machen laffen, fie hatten groffen Schaben gethan, bann man sich zu einem Sturm geruftet und verwegen , mit siedendem Waffer und andrer Mothdurfft verfehen, item viel Gutes in das Erdreich vergraben. Wie es gieng, so konnten doch unsere Herren ermessen, daß wir uns in die Harre nicht wohl erhalten moch ten , und folches gemeiner Stadt mehr Scha. den dann Frommen brachte, und vielleicht fo man richten wollte, besto minder zur Richtung fommen konnte. Derfelben Tage borte man feine Glocke schlagen noch lauten, und feinen Wächter ruffen, bann allein ward zwen mahl in den Rath geläutet.

Auf den 14ten Tag Hornung ward eingelaffen Graf Georg von Sargans, und der Graf von Metfch, famt bem Burgermeifter Schaten von Coftant, und hat man deffelben Tage Fried geruffen, die thaten nun von une ferer Endegenoffen wegen ein Anbringen , boch vergestalt, ob sie solches ben ihnen durch viel Muhe und Arbeit erlangt hatten; wo wir ihe

nen

nen die Stadt übergaben , wollten fie und Leibs und Guts versichert haben. Welche Rede ih. nen von unsern Versammleten bergestalt emspfangen ward, daß wir des Willens nicht mas ren , jemand eine Stadt zu übergeben , fie wer. de uns dann mit Gewalt entfremdet , und wie fie und mit frommsamen Worten folches zu verwilligen anfochten , redte einer offentlich gu ihnen : Machet euch aus der Stadt, als lieb euch & Ott fen , dann ihr an une begehret, bas nicht ehrlich ift, und ehe wir zu folchem vers willigen wollten, ehe wollten wir mit Weib und Kind sterben, und kein anders; darüber vieler Leute freundlich Begehren war, solcher Annuthung abzustehen, und so sie anders nichts vertrauten an uns zu bringen, sollten sie recht im Nahmen & Ottes heim reiten und der Sache mußig geben, so wollte man Gott jum Ge. hulffen nehmen , und recht sehen wie man ber Sache thate. Wie man aber daffelbe mahl brep. mahl auf einen Eag, nemlich den 14. Hornung in die Stadt fam, einen Bericht zu fuchen, mochte es nicht beschlossen werden; zulest schickte man hinaus gen St. Fiden, Herrn Michel Finli, Pfarrherrn zu St. Lorenhen, und Othmar Jungmann, unsern Burger, mit Anhang, daß fie von einem Bericht handlen mochten ; alfo burch Buthun ber obgemelbten Berrn, Graf Georgen von Sargans, und Graf Gaudengen von Metsch , ward auf den isten hornung ein Bericht Bericht zwischen den Parthepen gefunden, ans genommen und beschlossen, und von allen Theis

len besiegelt, auf 6. Artickel:

1. Nemlich des ersten, dieweil man in Fall und Feindschafft kommen ware, daß dieselbe absseyn, und man zusammen Leibs und Guts hals ben wiederum wandlen und handlen sollte mit Freundschafft wie vorher. Desgleichen die Seskangenen zu bepden Theilen ledig gelassen, und nicht durch die Stadt, sondern ben der Stadt ab gezogen sollte werden, doch möchten Hauptsleute und Kähndriche auf 30. Personen durchs

ziehen, und nicht mehr.

II. Welcher Theil von dem andern zu flas gen hatte, der follte das thun vor den 4. Orten Zurich , Lucern , Schweiß und Glaris , vor welchen der Gegentheil auch zu Recht stehen, doch daß des Abts und seines Gotteshauses Recht vorgehen sollte, und was da auf Rlage und Untwort, Rede und Wiederrede gefprochen wurde, follte man ohne weiters Weigern und Appellieren ohne Wiederrede nachkommen, doch daß die verordneten Rathe von den 4. Or. ten ju Richtern erfießt, ihrer Ende, mit benen fie Stadt und Land verpflichtet waren , bif au Austrage des Rechtens ledig fenn, und von neuem Ende schweren follten , auf allen Furtrag ben ih. rem Gewiffen zu urtheilen , das sie billich und recht duncfte.

UII. Daß bepde Parthepen ben ihren eigenen Gutern, Zinsen, Zehenden und Schulden uns [IV. Theil.] D beschäs

beschädiget bleiben sollten, doch vorbehalten Ulrich Varnbulers, des Bürgermeisters Güter, so ausserhalb der Stadt Gerichte lägen, welscher sich die von St. Gallen weiter nicht beladen noch unterziehen sollten.

IV. Daß die Bundniß und Pflichten, so die von St. Gallen, Appenzell und Gottes, hauß. Leute zusammen gehabt, todt und ab seyn sollte, und ob darum Briese vorhanden, daß

man die aushin geben follte.

V. Sollte Narnbuler nicht mehr in die Stadt noch Endsgenoßschafft kommen, und wo man ihn beträte, sollte er angenommen, und den 4. Orten überantwortet werden, desgleichen Stadt. Schreiber Schencklein (so fern er nicht verurtheilt würde, dann er in unserer Stadt gefänglich lag) aus der Stadt und Endsgenoßsschafft verschickt werden, und darein nimmersmehr kommen. Diesen zwenen Männern waren unsere Endsgenossenossens albt Ulrichen, und ward hinden noch besser, doch mit unsern Schaden.

VI. Daß Abt, Convent und die Ihren mit Leib und Gut, in und vor der Stadt sicher son und fahren, handlen und wandlen möchten, wie

vorhin.

Und als diese Artickel am Marckt vor einer Gemeinde gelesen und verhört wurden, gesielen sie nicht jedermann, und hatten den Handel gern zu einer andern Gestalt gezogen, jedoch so wollten unsere Eydsgenossen, dazumahl unsere Keinde,

Reinde, nicht weiter gehen. Und als Appen. zell und das Gotteshauß nun von uns geschies ben waren , fluhnden wir in Gorgen , daß fie uns, fo fern wir in Wiedermehr und Reind. schafft verharreten , nicht nur leichtlich übergeben und von uns gelaffen, fondern die Sache zu benden Sheilen sich von Sag zu Sag zu gröfferm Auffat und Wiederwillen gezogen hatte. Dars gegen erzehlten die Unfern, die man aushin geschickt, wie sie nicht sonders argen Willen ben ihnen gefunden , besonders ben benen von 300 rich , und fich die 4. Orte hatten mercken laffen, daß sie uns vor Schaden gern gewesen waren, wo wir folches hatten wollen, und wollten bafe felbe weiters gern thun, fo fern es an uns nicht ermande, barben batten fie trefflich ungern gesehen, daß wir uns selbst verbrandt und die Vorstädte verherget hatten. Item Berr Conrad Schwend redte: So ihr felbst wollet, mos get ihr wohl unfere gute Freunde werden , und redliche Endsgenossen bleiben, als vorher; was Da geschehen ware, hatten wir uns selbst gethan, mit viel guter Worte. Die Lucerner aber waren rauh, und lieffen fich mercken, es wurde nichts beffere fenn, dann daß man uns einen Wogt in Die Stadt fete. Darben fonn. ten wir zu Ausgang der Sache ermeffen , daß uns die von Appenzell in ein genug frefel Spiel geführt, und nicht allerdings am füglichsten gehandelt hatten ; barum diefer Bericht mit mehe rer Sand angenommen; wiewohl zu allem Un.

fall viel Zwentracht zwischen Gewalt und der Gesmeinde war, und auch der Gewalt selbst nicht eins war, dann wie es ein Mehr worden und überhin war, hub ein frommer redlicher Mann, hieß Heinrich Reschlein, ein Megger, vor aller Gemeinde an zu schregen: Nun helste Gott eis ner armen Gemeinde zund ward so taub, daß man ihn in Sisen legen mußte, kam aber wiesder zurecht, und ward nachgehends Zunsttmeisster, hielt sich auch nachgehender Jahre ben der Schlacht zu Navarren so ritterlich, daß er sur andern Endsgenossenossen gelobt und verrühmt ward.

ser zurecht, und ward nachgehender Jahre bey der sier, hielt sich auch nachgehender Jahre bey der Schlacht zu Navarren so ritterlich, daß er für andern Eydsgenossen gelobt und verrühmt ward. Wie nun die Dinge zu Ende gebracht waren, zogen morndeß unsere Eydsgenossen wie, derum ab bey der Stadt hin, die sührten und trugen mit ihnen was sie mochten, besonders der gemeine Mann, dann die Regel in den Wan-Den, und das Bley in den Fenftern, Die Schloffe und Gehencke an den Thuren und Laden waren in den Gerichten des Gotteshauses Landschafft nicht sicher gewesen, darbey nahmen die von Schweiß, nach dem Vericht, eine Zeitglocke aus dem Thurn zu St. Georgen über und wieder der Hauptleute Geheiß und Verbot, und führ, ten die gen Vronnen, und als die von Schaff, hausen mit einem Reiß Wagen (darauf auch Raub Gut lag) hinder St. Mangen am Graben umfuhren, und einer unfrer Bürger , hieß Aleberli Schwerdter, auf der Mauer stuhnd, res dete der Fuhrmann von Schaffhausen , ider Aleberlin kannte, was dunckt dich, haben wir nicht

nicht wohl geladen? Ja, sprach Aeberlin, aber so schwer halt du dannoch nicht geladen, daß Du Deiner Berren Saupt Danner, Das wir bie baben, nicht mitführteft, barauf der guhrmann nichts mehr fragete. Etliche ritten durch die Stadt, und waren freundlicher Worte, doch fo waren sie dazumahl nicht fast angenehm; zu Abend fieng man wiedernm an lauten, und schlugen die Blocken wie von Alters her; morne Def jogen unsere Ausburger, Die dann viel Bieh und andern Blunder zu uns in die Stadt gefluchtet hatten, auch wieder ab, und theilte man Die Beuten, die man von etlichen Gefangenen genommen hatte; darnach den nächsten Cag, war Donnerstag der 18te Hornung, fagte man Leonhard Mergen jum Burgermeifter, Der vormahls Stadt. Amman gewesen war , und ward von der Gemeind erwehlt, daß er nie fur. geschlagen ward, bem schwur man, und schencfte ihm auf dem Rathhauß, nach altem Brauch.

Darnach an St. Matthias Abend war aller Mann Kaltnacht, da lieffen unsere Endegenof. fen von den Orten , den biderben Gotteshauß, Leuten an Leib und But jusammen bieten gen Soffau, da mußten fie ihnen schweren, daß fie fich ihnen mit Leib und But ergeben hatten, und Darben einer Straff erwarten wollten, fie mas re Ehren, Leibs oder Guts halb, ohn alle Wie derrede; Wurden dannoch übel gestrafft, und mußten Verschreibung geben, ber Abschriften noch hinter ihnen liegen. Und als die von Weyl

lich

sich in diesem Fall gesondert hatten und still gessessen waren, nahm Abt Ulrich es zu solchem Danck an, daß er sie abermahl freyete mit Brief und Siegel, daß sie von dem Bottesshauß nimmer sollten verkausst noch verwendet werden, item ihren freyen Zug haben, nach Laut des Landrecht. Briefs mit den 4. Orten aufgerichtet, item bey ihren alten Freyheiten bleiben; wiewohl es spat in diesem Jahr geschahe, nemlich Samstags nach St. Margarethen Lag, jedoch hab ich sein da Meldung thun mussen, dann es von dieser Sache wegen entsprungen ist.

Wie nun der Bericht und Unlaß innhielten daß wir uns zum Rechten stellen sollten, wann wir darum erfordert murden , faumte fich Abt Ulrich nicht , und konnte unfern Endegenoffen fürbilden, was ihm und seinem Gotteshauß das ran gelegen war, saß in den Rohren und mach. te Pfeiflein nach feinem Gefallen, und ward die Cache dahin gebrittlet , daß man uns alle Be. waltsame von den Berichten wegnehmen follte, dann der Abt, wie vorgemeldt ist, lange darauf umgegangen, ob er in etliche Wege die Appen. zeller von dem Rheinthal, und unfere Stadt von der Landschafft des Gotteshauses, derge. stalt bringen mochte, baß alle perrlichkeit ihm zu feiner Sand fluhnde , darum er fo viel Behaders mit Appenzell um das Rheinthal , und mit uns durch so schandbare und hinderlistige Rechtsertigungen von der Lehne wegen, der imegen Burgfialle und Gerichte - Oberberg und

und Steinach, vor seinen Rastenvögten geübt

hat, daß es über das Maaf war.

Alls aber uns gen Ginfidlen auf den zten Saa Merken Nachts an der Berberg zu fenn ver. fundiget ward, wurden gefandt von fleinen und groffen Rathen und bon der Gemeinde, nemlich, von fleinen Rathen Leonhart Merk. Burgermeister, Walther Ruchenmeister, Clauf Roth, Beinrich Hochreutiner; von groffen Rathen, Othmar Krenck und Leonhart Appen. zeller; von der Gemeinde, Cafvar Rugg und Sang Gering. Alle Die gen Ginfidlen famen, wurden sie berichtet daß die zween Grafen von Cargans und Metsch, wie auch der Burger. meister Schat von Costant, von Freundlich, feit wegen die Parthepen abermahle in Gute gu überbringen , vorhanden maren; barben mard ihnen gefagt, daß unfere Endegenoffen von den 4. Orten nicht alleine Richter, nach vermoge Des Unlaffes dabin verordnet hatten, sondern auch eine treffliche Botschafft gesandt, uns von ihrentwegen zu verklagen, dieweil sie auch dem Gotteshauß und der Landschafft mit Burg, und Land , Recht verwandt , und barben bes Got. teshauses Berrlichkeiten , Obrigkeiten und Berechtigkeiten Bogte und Schirmberren maren, und in demfelben Kall nicht weniger verlett und ju Rosten und Schaden gebracht, dann der Abt, darob unfre Botfchafft wenig Gefallens empfieng, bann man sich versabe, sie wurden nichts unterlassen, damit sie die Klage nicht allein ihnen zu 1) 4 Rug

Bug und Gutem, sondern auch dem Abt gu

Blimpff und Rommlichkeit richteten.

Run war der Abt felbst perfonlich vorhan= ben, und mit ihm Docor Bischoff, der doch unser Burgers : Rind war, und Derr Gotthart Giel , als von des Convents wegen , die ver. mennten von ihres Rloftere wegen Rlager zu fenn; von der 4. Orte wegen waren Kläger, nemlich von Zurich herr Conrad Schwend, Ritter und alte Burgermeister; von Lucern Hanf Ruß, des Raths; von Schweit Ulrich Kaki, des Raths; von Glaris Jost Rubli, Lands Amman. Die Richter, so der Epde erlassen, waren, von Zurich Herr Deinrich Goldi, Rite ter, und Sang Wettlich, Des Raths; von Lucern Ludwig Seiler , alter Schuldheiß , und Werner von Meggen, Seckelmeister und des Raths; von Schweiß Rudolff Redig, alter Amman, und Dietrich in der Salden, der Jun. gere, des Raths; von Glaris Werner Riet. ler, der Landschreiber, und Heinrich Jenner, Des Raths.

Vor welchen Richtern, als die Klage gesschehen, und auf Antwort, Rede und Wieders rede die Sache zu Recht gesetzt ward, suhren die zween Grasen zu, samt andern Mittlern, und auch die Rechtsprecher selbst, und bewarben sich so viel um die Partheyen, daß man sich beyderseits zu der Gütigkeit begab, dann unsere Voten wohl ermessen und absehen konnten, was Beschwerde, Wiederwillens und Unkonmlichkeit

man

man erwarten hatte muffen, wo man ben Rechte forechern mit Gute nicht begegnet mare, wies wohl herwiederum man auch mercfte, daß Bu. tigfeit nicht weit vom Rechten senn wurde, und wie man fich umfahe, es ware der Parthepen ober der Richter und Thadings , Leute halben , waren wir wieder gemeine Form des Rechten in dem Sack, und hatten doch, wie wir belas gert und überzogen maren , von Friedens mes gen thun muffen, das wir nicht gern thaten, demnach Appenzell so untreulich an uns gefah. ren war. Alfo ward in der Butigfeit angenom. men, daß ein Abt hinfuro in des Gotteshaufes Begirch, ju St. Gallen und an andern Orten seiner Landschafft, Macht und Gewalt haben follte zu bauen nach seinem Willen und Gefallen, ohne unfern Eintrag und Wiederrede ; Item bas Closter in unfrer Stadt zu weitern biß an Die Rinamauer, und auf 20. Schuh nom Mule ler Ehor, und bif an St. Guttlen Stapffen, und darein zu bauen was er will, doch daß die Ringmauer gang bleibe, und der Gang an der Mauer auch, wie vorher, unverändert bestehe, und folle aber mit zwenen Thuren verforget mer. den, damit man nicht umbin lauffen moge, bann ju ber Bacht Beit.

Berwiederum follte une die Rirche ju St. Lorenken, ber Beficht halben und in andern 2Beg. unverbauet bleiben , desgleichen der Plat des Rirchhoffs nimmermehr verbauet werden; item bas Sof. und Pfalg. Gericht um Guter, fo in Den

den 4. Creuken ligen, in der Stadt zu St. Gallen, und sonst nirgends, gehalten werden, wie von Alters her. Das ward von unsern Boten aus dem Grund geworben, daß sie sich versahen, man würde dieser Herrschafft der Mönchen in der Stadt nimmermehr abkommen, darum uns fürderlicher Nut wäre von unser Ansprachen wegen, die Gerichte in unsere Stadt zu behalten, dann vor den Creuken zu suchen. Item ward uns weiter vorbehalten, daß die Kirchenzierden und alles Heiligthum in der Stadt St. Gallen unverändert bleiben sollten.

Jum Andern ward und erkennt gutlich dem Abt an seinen Rosten und Schaden 4000. fl.

ju geben , und ihn darum ju versichern

Zum Dritten, daß wir weiter keinen Gotsteshauß. Mann zum Burger sollen annehmen, wie vorher, vermöge Sprüche und Verträge

beschehen.

Jum Vierdten sollte man alle Lehne svon neuem zu empfahen schuldig seyn. Das war Abt Ulrichs Hochmuth, sam wir die verfallen hatzten, darum unsere Boten das dargegen stellten, daß solches unsern Ehren in allwegen unverlegzlich seyn solche welches auch lauter vorbehalten ward, doch sollte es Varnbülers und Schenckeleins halb verbleiben, wie im Feld wäre abzgeredet.

Zum Funften, daß wir denen so in vergans gener Emporung aus des Abts Diensten gefans gen worden, und verschriebene Urpheden über sich gegeben, dieselben wieder aushin geben, und sie Urfehden schweren lassen, nach gemeinem Brauch, wie man der Gefangenen halber ges wohnt ist.

Zum Sechsten, wie einer, genannt Beit Mahler, mit dem Abt in Gehader kam, von wegen der Pfrund zu St. Fiden, und derfels be von unfrer Stadt gehandhabet, ward gemitstet, daß wir ihn von seiner Ansprache weisen sollsten, und so er freundlich nicht abstehen, daß wir uns seiner, dieser Sache halben, mit keiner Hulff, Rath noch Zuschub beladen wollten.

Zum Siebenden sind wir gutlich abgestanden den der Klage, so wir gegen Abt und Convent, nach Vermöge des Anlasses wohl hatten thun mögen.

Zum Achten ift lauter vorbehalten, daß es aufferhalb obgemeldter Puncten, ben vergansgenen Spruchen und Verträgen, wie die ergansgen, aufgerichtet und versieglet worden, bleiben sollte.

Zum Neundten, daß wir zu bepden Theilen, um alle vergangenen Sachen, nichts ausgenommen, ganglich verrichtet, vertragen und vereint sepn sollten, alle Gefehrde, Funde und arge List vermieden.

Solcher Vertrag ward nachmahls von den Unterthädigern und den Partheyen gestegelt und aufgerichtet Dienstags den 16ten Tag Merken im 1490sten Jahr.

Mach

Nach diesem verrichteten unserer Endeger nossen von den 4. Orten Botschafften gegen den Unsern ihre Rlägden, wie daß ihre Herren und Obern von der Pflichten megen, fo fie einem Gotteshauß St. Gallen verwandt maren, nicht minder in vergangenen Handlungen beren von St. Gallen und Appenzell angetaftet, geschmabt, verachtet und verlett, dann Abt und Convent, bargu hatten wir ihnen ihre geschwornen Burger und Landleute des Gotteshauses St. Ballen ab. trunnig und ungehorsam gemacht, und mit Briefen und Siegeln Zusagungen gethan, die ihren Gerechtigkeiten abbruchig maren , und fie auch in mercklichen Rosten geführt, darum sie aller Dinge Wandel begehrten, und getrauten, daß darum mit Recht follte ausgesprochen wers ben, auf die Benamsung der Straffe, Rostens und Schadens; fo fern aber fich der Begentheil einer Gutigkeit bewilligte, wollten sie derselben nicht abseyn, boch ihren Rechten ohne Schaden, 2c. Darauf unfere Boten Antwort gaben aus den Grunden die vorerzehlt und geschries ben find, und ward lauter geredt, daß es fich nicht finden sollte, daß man sie von den 4. Dr. ten, aus Befehl oder Willen der Obrigfeit, irgend geschmaht hatte, und so das geschehen, ware es unsern herren leid; man hatte auch wohl leiben mogen, daß sie Anfangs dem Abt so viel nicht vergonnt und zugelaffen hatten; als er sich dann über alle gebührliche Rechte, Sprus the und Verträge, in welchen ihm Ruh und Fried

Kried erkennt ware, und Neuerungen abgestrickt, nichts besto minder zu einem Clofter, daran er genug gehabt hatte (wie andre Ordens, Leute) noch ein Closter, mit gemeines Lands Gefahr und Abbruch unfrer Frenheiten, an ungewohnlichen Orten von neuem zu bauen unterftanden hatte, und wollten doch gern horen, welches Ort der Eydegenoßschafft solches von einigem Abt batte mogen erleiden. Go vermochten Die Bunde, Die eine Stadt St. Gallen mit ihnen ben 4. Orten hatte, flarlich, daß man einan. der ben Berechtigkeiten, Frenheiten, Schloffern, Berichten , Leuten und Landen schüten und handhaben follte; und wiewohl ihnen des Abts muthwilliges und beharrliches Rurnehmen mehre mable in Treuen angezeigt worden, mit Begehren, daß man ihn abstellen wollte, so habe es doch nicht mogen verfangen; und über alles, so habe man unfere lieben Endegenoffen nicht überzogen, noch an ihren Leuten und Landen geschädiget, noch ihnen keine gehde noch Feind. fchafft zugefandt, fondern fich des Abts Sachen, die uns unerleidendlich gewesen waren, sonder. barlich beladen, und waren in der hoffnung gewesen, sie als liebe Endsgenossen sollten sich nicht haben bahin bringen laffen uns zu belägern, sondern mit andern freundlichen Mittlen uns zu bewägern, so wir nicht recht daran gewesen was ren, dann wiewohl Abt Ulrich Recht geboten, und die 6. Orte begehrt, daß man ihm (dem Abt) um verlauffenen Clofter , Bruch mit bem Rechten

Rechten begegnen follte, so sepen doch wir nicht schuldig, dann unsere Herren des Rechten ers warten hatten mogen, wo die von Appenzell, vesen wären, darein hätten gehen wollen, wie der 6. Orte Boten noch zu sagen wüßten; Nun hätten aber unsere Herren sich mit Uppenzell nicht wider die 4. Orte (dann das ihnen nie zu Muth und Dergen kommen ware) fondern auf bes Abts unbillich Furnehmen, daffelbe nicht zu bulden, verpflichtet und verbunden; mit welchem Abt sie nunmahl vertragen und vereint maren, und verhofften sie follten nun , belangend ihre Unsprache und Rlage des Closters und aller Sa. chen halben, freundlich abstehen, und ansehen, baß wir die Rleinsten und Beringsten in dem Handel gewesen, und (als wir berichtet waren) Die von Appenzell ihnen am Rosten und erlittes nen Schaden erfchoffen waren, und ohne Zweif. fel Abt Ulrich daffelbe auch, nach vermoge feiner Burg : und Land . Rechte , gegen ihnen thun wurde, und billich thate. Item hat der Bur. germeister Mert fie von gemeiner Stadt wegen gebeten, daß sie ansehen wollten die groffe Ereue und Liebe, Die eine Stadt St. Ballen fo manch. mahl mit willigem Darstrecken ihres Leibs und Guts ihnen sonderlich und samtlich erboten und geleistet hat, nemlich (als sie von ihren Vordern gehort) in den alten Zurich, Kriegen zu Rapols, schweil und Windeck wider den Adel treulich bengestanden, und im letten Zurich Rrieg durch ihre

ihre Rathe. Boten treulich geschieden und das Beste gethan, mit nicht fleinem Rosten; bes. gleichen vor Winterthur, vor Waldshut, ju Belleng und im Thurgau; und gulegt gu Branfee , Murten und Manse, nach unserm Bermos gen bas Beste gethan und nicht die Letten gewesen waren, daß sie das alles ansehen und ermeffen, und daraus verstehen wollten, daß eine Stadt St. Gallen feines argen Willens gegen ihnen sepn konnen noch mogen, verhofften sie werdens hinwiederum auch thun; das aber der Gotteshauß. Leute halber angezogen, ware nicht minder, sie hatten sie um Sulff angeruffen, und Dieselbe gutes Willens ben ihnen gefunden, hate ten auch des Fug gehabt, dann sie nach laut loblicher Spruche und Vertrage bif auf Diese Zeit Macht hatten gehabt sie zu Burgern anzunehmen und mit Epden zu verbinden Leibs und Buts halber; Man hatte ihnen aber nie jugemuthet wider die 4. Orte ju fepn , bann man fich ihrer friegerischen Bufunfft feineswegs verfeben hatte, fondern wieder eines Abte und Cons vents unbillich Furnehmen, da das in andere Wege nicht abgestellt werbe, uns (ihren Burgern) hulfflich ju fenn; fie Die Gotteshauf. Leute waren auch vormable mehr wider Abt und Convent gewesen und gestanden, ja auch von ihnen den 4. Orten, von wegen feiner freffen Muthmassungen, solches da auch beschehen; was aber die von Appengell gegen ihnen hatten gehabt, Rugs oder Nechtes, das gaben wir ihnen beim

heim zu versprechen, zc. Darauf man sie bat, daß sie an dem Vertrag ein Vergnügen haben wollten, der auf diesen Tag mit Abt Ulrichen und seinem Convent, als den Hauptsächern, gesches hen wäre; es ward aber dergestalt überdoppelt, daß es keine Frucht brachte was unsre Votschafft darthat, ja die von Lucern und Schweiß waren so unwillig, daß sie sich mercken liessen, Wögte in unsre Stadt zu geben, und nunmehr Rechts und nicht der Gütigkeit zu erwarten; darum sie sich auf alle Gestalt der Sache, die Rechtsprescher und Kläger, und die Thädings-Leute, weß man sich zu ihnen zu versehen hätte, bedacht, und weil sie wohl sahe, wohin uns Untreu und Meineyd gebracht hatte, und wir allerdings elend, versangen und gedrungene Leute waren, in der Gütigkeit zu handeln um Kosten und Schaden, verwilligen müssen.

Wie nun solches geschahe, und die verordeneten Richter auch selbst allen Fleiß ankehrten, damit sie nicht Recht sprechen mußten (war ihenen auch ohn allen Zweiffel schwer) da mard die Sache auf nachfolgende Artickel gestellt:

I. Sollten wir von St. Gallen das Schloß Oberberg famt den Gerichten zu Annwepl und Oberdorff mit aller Zugehörd, wie dann folches der Spital von denen von Annwepl erkaufft hat, für eigen lediglich überantworten, doch daß die von St. Gallen dem Spital solches aus ihrem eigenen Gut erwiedern, erganzen und abtragen sollten.

Dif war ein Scheinbart, damit man ach. ten follte, der Stadt, und nicht dem Spital, ware das Seine abgenommen, mas hat aber ber Spital verschuldt , daß man ihn um fein er. kaufftes Gut straffte, und nicht die Stadt um fo viel Gelds? Dann man wohl wußte, wie es der Spital erkaufft hatte. Das war die Urfach, daß Albt Ulrich, wie vorgemeldt ift, den Uber. schlag schon gethan hatte, (das muß man ja greiffen ) damit ihm folche Guter, nach welchen er alle Wege gebrungen, ju feinen Sanden fa. men ; dann so bald unsere Berren den 4. Orten einen Ubergab. Brief jugefiellt, verkaufften fie bon Stund an dem Abt foldes Schloß und Be, richt um 4000. fl. um welche Summa der Gpis tal folches erkaufft harte; Diese Gumme hatten die von St. Gallen den 4. Orten wohl zu bezahlen gehabt, Diefes aber war Albt Ulrichen gelegner, darum ein jeder frommer Lefer wohl abs nehmen mag, wohin der Abt fein Spiel jur felben Zeit hab bringen mogen, und wie gewaltig er der Parthen gemefen fen.

II. Daß die von St. Gallen das Gredhauß zu Steinach am See gelegen, samt dem Zoll, Bahr und aller Gerechtigkeit zu ober und nieder Steinach, wie sie die auf sich erkaufft und ingeshabt haben, doch daß keine Neuerung noch Besschwerden ben dem Gredhauß immer angenommen noch gebraucht würden, dann allein wie es die von St. Gallen vorher in ihrer Ubung und Brauch gehabt hatten, den 4. Orten übergeben.

[IV. Theil.]

Dise Erkanntnis war auch des Abts Unsschlag, dann wie bald es den 4. Orten über, antwortet ward, gab mans dem Abt um 4000. fl.

III. Mußten wir von St. Gallen den Dr. ten zahlen von erlittenen Rostens wegen 10000. fl., nemlich auf St. Gallen Tag nächstkünstig destelben Jahrs 4000. fl., und von demselben St. Gallen Tag über ein Jahr die 6000. fl.

IV. So sollte dieser Artickel hin, todt und

ab seyn, der vergangner Zeit in Sprüchen und Verträgen wäre aufgerichtet, und vom Abt und Convent versiegelt, nemlich: Daß ein Abt und Convent hinfür des Gotteshauses Gericht, Zwing und Bann, ohne der von St. Gallen, Appenzell und der Gotteshauß. Leute Wissen und Willen nicht zu versehen und zu verkauffen und Willen nicht zu versehen und zu verkauffen hätte. Diese Erläuterung und Mittlung ward auch eingetragen aus Abt Ulrichs Kunst. Kammer, damit er uns und denen von Appenzell, wie auch dem Gotteshauß gar in keinem Ding verbunden wäre, und er samt seinen Nachkommen Herr und Fürst seyn möchte nach seinem Gefallen, darum er auch das Closter zu Rosschach sier sich genommen hatte zu bauen, wie vormahls genugsamlich erzehlt ist.

V. Daß wir ben unsern Bunden, so wir mit den 4. Orten, und weiter mit Bern und Zug hatten, ganklich bleiben sollten, unsern Shren in alle Wege unverleglich, doch sollte es des Varnsbulers und Schencklis halben bestehen, wie im Feld abgeredt worden ware, und sollten hiemit



## CATALOGUS

Von neuen Buchern, so nebst vielen andern zu haben ben Conrad Orell und Comp. in Zürich,

Istoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Babyloniens, des Medes & des Perses, des Macedoniens, des Grecs; par Mr. Rollin. 2. Vol. 4. Paris 1734.

La même. 11. Vol. 12.

Methode pour enseigner & étudier les belles Lettres

par le même. 4. Vol. 12. Paris 1733.

Recueil des Lettres de la Marquise de Sevigné à la Comtesse de Grignan sa Fille. 4, Vol. 12, à Leide 1736.

Histoire de la Bastille, par Renneville. 6. Vol. 12.

Le Nouveau Testament en François, avec des Restexions morales sur chaque verset par le P. Quesnel.

8. Vol. 12. Amsterdam 1728.

Histoire des Revolutions d'Espagne, depuis la destruction de l'Empire des Goths, jusqu'à l'entiere & parfaite reunion des Royaumes de Castille & d'Arragon en une seule Monarchie, par le P. d'Orleans. 3. Vol. 4. Paris 1734.

Le Paysan Gentilhomme, ou Avantures de M. Ransav avec son voyage aux Isles Jumelles. 2. Parties. 8.

Paris 1738.

Caufes

Causes célébres & Interessantes avec les Jugemens qui les ont decidées, recueillies par Mr. Gayot de Pitaval. 11. Vol. 12. à la Haye 1737.

Constitutions arrêtées à la Diette extraordinaire de Pa-

cification tenue'à Varsovie 1736. 4.

Journal Litteraire. 20. Vol. 12. à la Haye. 1732. & 1733. Memoires pour fervir à l'Histoire de la Grande-Bretagne sous les Regnes de Charles II. & de Jaques II. traduits de l'Anglois de Gilbert Burnet. 6. Vol. 8. à la Haye 1725. & 1737.

Les mêmes. 2. Vol. 4. avec de belles fig. en taille

douce.

La Vie de Philippe d'Orleans, Petit-Fils de France, Regent du Royaume pendant la Minorité de Louis

XV. 2. Vol. 8. Londres 1737.

Kaempfer (Engelbert) Histoire naturelle, Civile & Ecclésiastique de l'Empire du Japon, traduite en françois de Jean Gaspar Scheuchzer, avec quantité de fig. 2. Tom, sol. Haye 1729.

Q. Curce de la vie & des Actions d'Alexandre le Grand, de la Traduction de Mr. Vaugelas. 2. Vol. 8. à la

Haye 1727.

Nouveaux Memoires du Baron de Pöllnitz, contenant l'Histoire de sa vie & la Rélation de ses premiers voyages. Nouvelle Edition. 2. Vol. 8. Francfort 1738.

Voyage Historique & Politique de Suisse, d'Italie & d'Allemagne, avec fig. 2. Vol. 12, Francfort 1737.

Discours Historiques, Critiques, Theologiques & moraux sur les Evenemens les plus memorables de l'ancien & du nouveau Testament, par seu Mr. Saurin, & continués par Mr. Roques, avec de trés belles sigures, Lettres grises, vignettes, &c. &c. à la Haye 1728. & 1737. 4. Vol. sol.

Histoire de Geneve, par Mr. Spon, rectifiée & augmentée par d'amples notes, avec les actes & autres Pieces servant de Preuves à cette Histoire. 2. Vol.

4. avec fig. Geneve 1730.

La

La même. 4. Vol. 12. Geneve 1730.

Discours sur le Benefice des Loix, par Barbeyrac. 4.

Geneve 1716.

Le Systeme des anciens & des modernes concilié par l'Exposition des sentimens differens de quelques Theologiens sur l'Etat des ames separées des corps, nouvelle Edition, 12. Amsterdam 1733.

Le Monde fou préferé au Monde sage, nouvelle Edi-

tion. 2. Vol. 12. Amsterdam 1733.

Oeuvres de Mr. Boileau Despreaux, avec des Eclaircissemens Historiques, donnez par lui-même. 4. Vol. 12. Geneve 1724.

Essais politique sur le commerce. 12. 1734.

Annales de l'Eglise & du Monde, par Mr. Basnage. 12.

Geneve 1712.

Cours abregé de Philosophie par Aphorismes; au quel on a joint le Mechanisme de l'Esprit par Mr. le Sage. 12. Geneve 1718.

--- de Phisique, par le même. 12. Geneve 1732. Essais sur la nécessité & sur les moyens de plaire, par Mr. de Moncrif de l'Academie Françoise- 12. Geneve 1738.

- - - fur l'homme par Mr. Pope, traduit de l'Ang-

lois. 8. Amsterdam 1738.

Elemens de la Philosophie de Neuton, mis à la portée de tout le monde par Mr. de Voltaire. 8. Amsterdam

1738. avec fig.

Defense de la Religion tant naturelle que revelée, contre les Insidelles & les Incredules, par les plus habiles gens d'Angleterre, & traduite de l'Anglois de Mr. Gilbert Burnet; nouvelle Edition. Tome 1er. 8. Laufanne & Geneve 1738.

Leonidas, Poëme Heroïque, traduit de l'Anglois. 2.

Vol. 12. Geneve 1738.

Memoires de la Vie de Mylord Duc d'Ormond, traduit de l'Anglois. 2. Vol. 8. à la Haye 1738.

- - - du Comte de Boneval. 3. Vol. 8. 1738.

L

La Promenade de Luxembourg, à la Hayé. 12. 1738.

Les Egaremens du Cœur & de l'Esprit, ou Memoires de Mr. de Meilcour, par Mr. de Crebillon le Fils. 2. Vol. 12. à la Haye. 1736. & 1738.

Recherche des causes de la presente Guerre entre la Rus-

sie & la Porte Ottomanne. 8. à la Haye 1737.

Ouvrage pour & contre les Services militaires étrangers, confiderés du côté du Droit & de la Morale; publics pour mettre le Public en état de juger sainemens de l'usage des Peuples anciens & modernes à cet égard & en particulier de celui des Suisses, par Loys de Bochat. 2. Vol. 8. Lausanne 1738.

Histoire des Chevaliers Hospitaliers de St. Jean de Jerusalem, appellés aujourd'hui les Chevaliers de Malthe, par Mr. l'Abbé de Vertot. 4. Vol. 4. Paris

1726. avec de très belles fig. en taille douce.

WOlfii (Christ.) Elementa Matheseos Universa. Tomus Quartus. Editio nova. 4. Genevæ 1738.

Tabula Antiatina è ruinis veteris Antii effossa, interpretatione & notis à Joh. Rocco Vulpio illustrata. 4. Romæ 1726.

Turretini (Joh. Alph.) Historiæ Eccles. compendium, à Christo nato ad Annum usque MDCC. Editio altera.

8. Genevæ 1736.

Arcana Sacra Bibliothecarum Dresdensium. 8. Dresdæ.

1738.

Prussia Christiana sive de Introductione Religionis Christiana in Prussiam per Martyres tentata. 8. Gedani 1738.

Historia Interregni novissimi & Comitiorum in Prussia Polonica Anno 1733. celebratorum, 4. Gedani 1738.

Jo. Henr. Pott Exercitationes Chymicæ. 4. Berolini 1738. Mülleri (Godofr. Ephr.) Otium Philologicum, Differtationum aliquot varii argumenti in unum volumen collectio. 8. Drefdæ & Lipfiæ 1738.

Tronchini (Lud.) Oratio Inauguralis. 4. Genevæ 1738.

Historiz

die Parthepen um alle Späne, Jrrungen, Fecht und Feindschafften, welcher Gestalt und massen\* die gewesen wären, gänklich verricht und ver-

tragen fenn.

Dieser Vertrag ward aufgerichtet und besiegelt, Freytags vor dem Palm, Tag im 1490sten
Jahr, nach welchen Tagen Ubergab, Brieffe
um die 2. Pläte Oberdorff und Steinach unsern Eydsgenossen gegeben wurden, und sie uns auch
des Gredhauses Steinach halb einen Revers gaben, damit man zu kunfftigen Zeiten wissen mochte,
wie es des Zolls halb in allen Stücken von Alters her gehalten worden wäre, und man männiglich darben bleiben lassen mußte, nach laut
und vermöge des Berichts; welcher Revers
gegeben ward Dienstags vor Corporis Christi
im 1490sten Jahr, ligt in unser Serren Gewölb,
und sind dessen Aberichten in des Raths Büchern.

In diesen Tagen, als man den Bericht vor, handen hatte, wiewohl man in viel Rosten und Schaden kommen war, sieng man dannoch an zu bauen ohn Unterlaß, und als der Thurn hinder St. Mangen vor etlich Jahren ange, sangen und etwa hoch geführt war, bauet man ihn in alle Johe, desgleichen die Mauren dasselbst auch, dann sie in dem Krieg nicht viel über Manns hoch waren, und mußte man Leitz Jässer stellen, und die mit Erde und Steinen füllen, damit man sich darhinder wehren möchte; der Leitz Jässer waren 128., ben welchen man Tag und Nacht im Garten wachete.

V 2

Es schwuren auch die Rheinthaler den 7. Orten, nemlich von Zürich, Lucern, Uri, Schweiß, Unterwalden, Zug und Glaris, in der Wochen nach Benedici, zu Marthach unter dem Weg, und ward der erste Vogt von Zürich gegeben, hieß Dominicus Frauenfelder, der saß zu Rheineck, war ein schiedlicher, frommer Mann, der ben der Landschafft viel Gunstes und Huldschafft erwarb, dann die von Appenzell den armen Leuten mit täglichem Uberfall, viel Drangs und Lends angethan hatten, des sie zu dieser Zeit überhoben, und viel friedlicher und ziemlicher dann vorhin, gehalten wurden.

Wir wollen aber hiemit bezeuget haben, daß wir in dieser That niemand zu argem geschrie. ben, sondern die Wahrheit an den Sag thun muffen, welche in allen Chronicken nicht zu un. terlaffen, sondern zu pflangen, sonst wurde man Rablen und nicht Geschichte schreiben, barum auch niemand nichts aufzuheben ist was sich verlauffen hat , dann niemand zu allen Stunden weißlich handelt, und hat ohne Zweiffel sollen fepn, damit der Closter , Bruch zu Roschach ges schmalert wurde, dann nachwerts nicht mehr folder Fleiß daran gewendet worden, als vor; wann man aber den Sandel im Grund befiehet und ermiffet, so hat ber That niemand mehr Schuld, Dann Die, fo 21bt Ulrichen etliche vergangene Sahr ber zu allem dem verholffen, das er je fur fich genommen hat, und darneben wir und die Lands schafft vom Gotteshauß, auch das Land Appens 1eH

zell schimpflich geachtet und guten Theils verachtet worden sind, und demnach der Abt aus so barlicher Hulffe von Tag zu Tag hochmuthis ger und auflätiger worden, daben wohl zu mer. cken ift , daß ein Abt eines Closters genug gehabt hatte.

Wie sich aber die That verlauffen hat, ware besser gewesen, daß man sich des Rechtens nicht gewiedert hatte, fondern deffelben burchaus ben unparthevischen Richtern erwartet, so hatte man mit leichtem Schaden barvon fommen mogen: darum dieser Fall wohl ein Erempel fepn foll une sern Nachkommen, damit sich niemand des Rechtens wiedere ohne ehehaffte und merckliche Urfachen, dann niemand des Rechtens fenn

wollen e schlägt felten mit gutem aus.

Dieweil es aber je darzu kommen mar, bak man sich gegen einem Abt keines Rechten bewil ligen wollte, da ware den Appengellern wohl angestanden, feinen Bericht anzunehmen andern Parthenen hinderrucks, sondern sich in das Reld du thun, und mit Wagniß Leibs und Guts Des Endes ben der Treue, die sie uns und den Gotteshauß Leuten darum gethan hatten, ju er. warten , so hatte es sich schicken mogen , daß man in dem Reld einen ehrbarlichen Frieden erlangt hatte, und zu viel befferm Ende fommen ware dann diesen Weg, und ware man ben Leuten und Landen, und aller Rugung derfel. ben, geblieben; Das Rheinthal mochte jähre lich den Appensellern in die 1000. fl. ertragen, **V** 3

## 230 II. Zerstöhr. des Closters Roschach.

und darzu die Mannschafft nuklich und trostlich seyn, geschweige des Abgangs der Gulten, so man ab Oberdorff und Steinach gehabt hat, und des Schadens, so man in Raub und Brand erlitten, und daß man zuletzt denen von Schweiß 300. fl. für die Röcke erlegen und bezahlen mußte, die man Raubsweiß abgelauffen und erobert hatte.

Die ganke Herrschafft Rheinthal von den 7. Dre ten wohl zu erkauffen worden, des sich die nachgehenden Aebte und seine Anhänger mehre mahls mit Schmerken beklagt, wie man aber erschuhr daß die Nukung darinn so gut war, mochte man die Spokgenossen nicht mehr davon bringen.

Also auf den 13ten April berufften unsere Herren alle ihre Ausbürger, und kündigten ihnen das Bürgerrecht ab, und am Sonntag darnach vor St. Geörgen Tag, schwur man unsern Epdsgenossen von den 6. Orten wieder rum die Bünde, und kam Abt Ulrich an St.

Wybraten Tag gen St. Gallen, und war man zu allen Seiten gerichtet und geschlichtet.

ENDE

Historiæ Ecclesiasticæ Scriptores græci, Eusebius Pamphilus, Socrates Scholasticus, Hermias Sozomenus, Theodoritus Episcopus Cyri, Evagrius Scholasticus, cum excerptis ex Historiis Philostorgii & Theodori Lectoris græce & latine ex Editione Henrici Valesii; cum ejusdem adnotationibus. fol. Amstelodami 1695.

Eccardi Corpus historicum medii ævi, sive Scriptores Res in orbe universo præcipue in Germania à Temporibus maxime Caroli M. usque ad finem sæculi XV. gestas enarrantes. 2. Vol. sol. Lipsæ 1723.

Ballenstadii vitæ Gregorii de Heimburg J. V. D. narra-

tio. 4. Helmstadii 1737.

Jo. Godofr. de Berger Physiologia medica, sive de natura humana Liber, Edito nova, cui accedit Fr. Chr. Cregut Dissertatio de Antropologia. 4. Francofurti 1738.

Jo: Alph. Turretini, Cogitationes & Differtationes Theologica, Orationes item Academica. 4. 3. Vol.

Coloniæ Allobrogum 1737.

Novum Testamentum Græcum Mastrichii. 8. Amstelodami 1735.

Sam. Strykii de Jure sensuum Tractatus. 4. Francosurti

1726

Jo. Georgii Schelhoruii Amænitates Historiæ Ecclesiasticæ & literariæ, quibus variæ observationes, scripta item quædam ancedota & rariora opuscula, utramque Historiam elucidantia, exhibentur, 2, Vol. 8, Francos. & Lipsiæ 1737. & 1738.

Kæhleri (Henr.) Juris Naturalis ejusque cumprimis cogentis methodo systematica propositi Exercitatio-

nes VII, 8. Francofurti 1738.

- - - Juris Socialis & Gentium Specimina VIL 8. Francofurti 1738.

Thomasii (Christ.) Vollständige Erläuterung ber Kirchen-Rechts-Gelahrtheit, ober grundliche Abhands lung von Verhältniß der Religion gegen ben Staat, (\*\*\*) über über Sam. Puffendorfii Tractat de Habitu Religionis Christianæ ad vitam civilem. 2. Theile 4. Franckfurt und Leipzig 1738.

Die Moscowitische Brieffe, aus dem Frangosischen übersetzt und mit vielen Unmerckungen verseben. 8.

Francfurt und Leipzig 1738.

Rambache (D. Job. Jac.) Collegium Introductorium Historico-Theologicum, ober historische Einleitung in die Streitigkeiten zwischen der Evangelischen und Römisch=Catholischen Kirchen. Zwepter Theil. 4. 1738.

--- Erklährung der Epistel Pauli an die Römer, aus dem Mscpt. des sel. Manns, mit einer Vorrede von desselben Verdiensten in der Exegetischen Gotztesgelahrtheit und Anmerckungen heraus gegeben, von D. Ernst Fridrich Reubauer. 4. Bremen 1738.

Picanders schert = ernsthaffte und satyrische Bedichte.

Dritte Auflage. 4. Theile. 8. Leipzig 1737.

Das veränderte Rußland, in welchem die jetzige Verfassung des geist- und weltlichen Regiments 2c. 2c. Ingleichen die Begebenheiten des Czaarewitzen, und was sich sonst merckwürdiges in Rußland zugetragen, nehst verschiedenen bisher unbekannten Nacherichten vorgestellet werden; mit einer accuraten Landscarte und Rupsferstichen versehen. Neue verbesserte Unslage, Erster Theil. 4. Francks. und Leipzig 1738.

Der ehrliche Mann und der Betrüger, in zwenen anmuthigen Lebens-Beschreibungen zwener Personen von dergleichen Gemuths-Reigung vorgestellet, aus

bem Frankofischen. 8. 1738.

Unleitung ju allen Chirurgischen Biffenschafften, stes

und 6tes Stuck. 8. Berlin 1738.

Leutmanns (Joh. Georg) Geometria repetita, ober furt gefaßte Grund-Lehren zu der Geometria, Trigonometria plana und Stereometria, nebst einer Answeisung zur Mechanica &c. &c. mit Kupffern. Danstig 1739.

Spiegel

Spiegel menschlicher Sitten aus dem Griechischen des Theophrafts. 8. Dreffden und Leipzig 1738.

Die munderbaren Begebenheiten bes Robinson Crusoe.

2. 3beile. 8.

Christian Scrivers Seelen = Schatz, nebst Pritii Vor-

rede. 5. Theile. fol. Schaffhausen 1738.

Umadai Creusbergers gottfelige Betrachtungen auf alle Tage bes gangen Jahrs. 4. Rurnberg 1737. mit Rupffern.

Amusemens d'Aix la Chapelle, ober Beit-Bertreib ben ben Wassern zu Uchen , aus dem Frankosischen, mit

Rupffern. 2. Theile. 8. Berlin 1737.

Der luftige Avanturier, ober Leben eines jungen Bol-

lånders Cornelii von A\*\*\*.

Bufallige Gedancken über Reinbecks Betrachtungen ber Auglourgischen Confession, die darinn gebrauchte Bolfische Philosophie betreffend. 2. Theile. 4. Franckfurt und Leipzig 1737. 1738.

Sammlung allerhand auserlesener moralischer und fatyrischer Meister=Stude, aus dem Englischen über=

fest. 8. Berlin 1738.

Bebeime und sonderbare Kriegs-Nachrichten des Marggrafen von Feuquieres, mit Rupffern. 4. Leivzig 1738.

Von Logau poetisches Vergnügen. 8. Breflau 1738. Von Langnau (Ludwig Wilhelm) Gedichte und Reben. 8. Jena 1738.

Leben und Thaten bes Dringen Eugenii; mit Rupfern.

8. 1738.

Die altiste Historie, aus dem Frangosischen des Herrn Rollins übersetet. Erster Theil. 8. Dreften und

Leivzia 1738.

Lamy (Bernhard) Beweiß von der Wahrheit und Seiligkeit der Christlichen Sitten-Lehre, aus dem Franzofischen übersetet. 3weyter Theil. 8. Leipzig 1738.



:

· ·

.

.

.

• •



